### Die neuesten Arbeiten

bes

# Spartacus und Philo

in

# dem Illuminaten Drben

jest jum erftenmal gebruckt,

u n d

gur Bebergigung, ben gegenwärrigen Zeitläuften

herausgegeben.

I 7 9 3.

underschieder der Greiff der G

aming the activity of

/ V.10 @

Harites (\* 1945) de la composición de la

> r Lide auto**j** (1914. g. 1915.) je je ve

 $C^{\prime}$ 

#### Vorrede.

le Absicht ben ber Herausgabe biefer hier mitges theilten bobern Grade ber Illuminaten ift nicht, die Reugierde des Publicums, das sie noch nicht gedruckt gelesen bat, zu befriedigen, sondern baffelbe auf die darin enthaltnen, den Wolkern wie den Burften gleich gefährlichen Grundfage biefer vorgeblichen Belt = Reformatoren, im Grunde aber berrichsüchtigen Welt: Umwalzer, aufmertfam gu mas ten. Diefes ift bep ben gegenwartigen Beitlauften um fo nothiger, je gewiffer fo manche Leute aus allen ihren Rraften bemubt find, die in biefen Graden aufgestellte verfängliche Theorie in Ausübung ju bringen, alle geheiligte Bande ber Menfch. beit ju gerreifen, friedliche Burger burch Schimas ren von allgemeiner Greybeit und Gleichheit gegen ihre gute Obrigfeit, ju emporen, Staatsverfaffungen, bey welchen, ungeachtet ber allen menfche lichen Unftatten antlebenden Unvollfommenbeiten, Die Bolter möglichft glucklich maren, umzufturgen, bie Sitten ju vergiften, alle Religion auszurotten und alle

alle mögliche Greuel ber Bermuffung über ehemals gefegnete Gegenden berbepzuführen.

Das Publicum fabe bier die lette und vornebmfte Quelle, aus welcher alle die bisberigen Unruben und Berruttungen gefloffen find. Satten bie im Rinffern fcbleichenden Berbundeten nicht bie un. felige Geschicklichkeit gehabt, sich vor rechtschafnen Staatsburgern ju verbergen, Minifter und Regenten einzuschläfern, und baburch von Gegenanstalten jur rechten Beit abzuhalten, und bagegen ihre vets berblichen Grundfate, fowohl burch Schriften obne Rabl, als auch vornemlich burch Unterredungen und burch Gesellschaften mancherlen Art und unter mans cherlen Dasten, ungehindert unter alle Rlaffen von Leuten zu bringen : fo mare die Belt noch rubig, und Die Berbefferungen, Die von Beit ju Beit notbig fenn burften, murben ordnungemafig gefucht, und eben fo nach Möglichkeit bewilligt worben feyn; fo batten bie Unrubstifter nachber, als fie fich jum Theil offentlich zeigten, nicht fo vielen Gingang gefunden; fb maren bie Rheinlander von Berrathern, pon der Verführung durch tolle Vorspiegelungen, pon erfünstelten ober auch erzwungnen Emporungen gegen ibre rechtmäßigen Dbrigkeiten, und von aflen benen biermit verbundnen Abicheulichkeiten freb geblieben; fo batte felbst Frantreich das Gluck gebabt.

habt, die Abschaffung der bort herrschenden Misbrauche zu erhalten, ohne in das schauderhafteste und noch nie gesehene Elend gestürzt zu werden:

Trojaque nunc ftaret, Priamique arx alta maneret!

Man lese den in der Wiener Teitschrift \*) so betittelten wichtigen Aufschluß über eine noch wenig bekannte Veranlassung der Französischen Revolution; und urtheile! denen zu gefallen, welchen dieses Journal, das die Berbündeten auf alle Artzu unterdrücken sichen, noch nicht zu Gesicht gekomsmen senn mag, habe ich den folgenden Auszug bepsgesügt, in der Ueberzeugung, daß derselbe hier an der rechten Stelle stehe, Wer das ließt, der merke darauf!

Der ungenannte Verfasser dieses Aussates, welscher dem Herausgeber der gedachten Zeitschrift von zwerläßiger Hand, wie er sagt, mitgetheilt worden, spricht zuerst von ben bekannten Ursachen dieser beyspiellosen Revolution, und sest dieselben eheils indem Elend des Volks, den ungeheuern Erpressungen, dem Verfall der Finanzen, dem Druck der Despotie, dem Ministerials und Abelds Despotismus; eheils in der salschen Ausklarung und der öffentlichen Hersabmürdigung der Religion und Tugend, vornemlich

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1793. 2. Deft. &. 145. M. f.

in Schriften: hierauf tommt er auf eine dritte, bisher noch nicht hekannte Ursache, welche er in der Einmischung Deutscher Illuminaten sindet, wodurch die ganze Maschine den hauptstoß zur Bewesgung erhalten habe. Es verlohnt sich der Muhe, seine eigne Worte hierüber anherzu seben.

"Die indessen die Französische Revolution burch jene Smatstrantheit, und das durch eine üble Richstung der Literatur angerichtete Verderben der Relission und Sitten sobald zu Stande gekommen wäre sund daß sie zu frühe und übereilt ausgebrochen, und einer unzeitigen Geburt gleich ist, gestehen schon wiele: ihrer vormabligen eifrigsten Bewunderer ein) wenn nicht ein Drittes hinzu gekommen wäre, das sie eigentlich zum Ausbruch gebracht? dies bezweisse ich sehr. Und dieses Tertium interveniens? hier ist es, so unwahrscheinlich und unglaublich es mans, chem dünken wird, und so sehr auch aus ganz guten Gründen es manche geradezu ableugnen werden.

"Bermuthlich werden die Leser dieses Aufsates sich noch aus der Berlinischen Monatsschrift von 1785 einer Freymaurer Parthey erinnern, an deren Spite damals die Herrn Martin, Willermoz, Chappes de la Henriere, und andre stunden, und welche den Nahmen der Philaleten Chevaliers bienfaisans,

und

und auch benjenigen des Amis reunis führte. Schwarmerifche Suftem Diefer Parther fan man aus ben Buchern des Erreurs etc. fennen lernen, und Mercier fagt im Tableau de Paris, bag junge Schwindelfopfe bemfelben angehangen. Im Jabr 1788. gieng in Diefer Loge des Amis reunis eine aroke Beranderung vor, durch welche die Unbanger berfelben aus Philalethen in Philopfeuden, aus Chevaliers bienfaisants in Chevaliers malfaisants, aus Amis reunis in Ennemis reunis vermandelt murben. Sween Deutsche, die unter ben Illuminaten anfebn= liche Stellen betleibeten, und gang fur bas ungebeure Project ibres Ordens eingenommen maren, burch eine vorzunehmende Weltreformation der bisheris gen Religions = und Staats : Verfassing eine anbere Bestalt ju geben, Surften und Pfaffen, Die eigentlichen Bofen entbehrlich zu machen und abauschaffen, die naturliche und allgemeine Gleichheit unter ben Menschen beraustellen . und fatt bes Chris fentbums eine philosophische Religion einzuführen. kamen ungefahr um biefe Zeit nach Paris. dentliche Absicht ihrer Reise babin mar, wegen bes Magnetismus, ber bamals viel garm machte, Rachrichten einzuziehen : vielleicht mochten fie auch ben Auftrag baben, fich nach ben Berhaltniffen ju etkundigen, in welchen, wie man noch damals auf Beranlaffung ber Berlinischen Mongteschrift bin und wieder

wieber glaubte, die Jestuiten mit ben Freymaurern, und vorzüglich benen, die sich Amis reunis nannten, steben follten, und etwas aufzusuchen, was zur Bestärkung jener schon wankenden Sppothest bienen konnte.

Ber ben mehr als fanatischen Profelytenma. cher Geift bes Ifluminatismus tennt, wird es nicht befrembend finden, baffdiese beyden Manner, als eis frige Illuminaten, Die Belegenheit genutt, Die fic ibnen barbot, ibr Spftem auch auswärtig zu ver-Da die Loge des Amis reunis Affes fammelte, mas von andern Frenmaurer = Spftemen nur in ber Welt gufzutreiben mar, fo mar ichon baburch bem Muminatismus der Beg in biefelbe gebabnt. Es währte nun auch nicht lange, fo mard biefe, Loge nebft allen die von ihr abbiengen, mit bem Illumis natismus impragnirt. Bant als weggewischt mar nun das bieberige Spftem berfelben, fo daß auch pon biefer Zeit am ber Rahme ber Philaleten fo gang perschwunden ift, als ob er nie gewesen mare, und an die Stelle ber vormabligen gabbalifisch : maai ichen Schwarmeren tratt nunmehr bie philosophisch : politische.

Diese ungeheure Metamorphose ist Bestättigung bes bekannten Grundsages, daß der Schritt von einem Extrem jum andern der fürzeste ift. In einer zeden dieser so umgewandelten Logen entstand num

cin

ein Comité politique, bas gang bamit beschäftigt war, Maasregeln ju ergreifen, um ben großen Plan (le grand Oeuvre) einer allgemeinen Religionsund Staats Umwalzung ausführen ju tonnen. Bu diesen Comités politiques gehorten La Fayette, Condorcet, Pethion, Mirabeau, Paine, Monsieur l'Egalité und andere, fury die vornehmften Saupter ber Repolution; und in benfelben marb ber Dian gemacht und burch bie außern Bertzeuge ausgeführt, ber fo unfäglich vieles Ungluck im Gefolge gehabt, beffen Ende wir noch nicht abfeben. Bare von dies fer Seite nicht ber lette und fraftigfte Stof gege= ben worden, schwerlich murbe bie Revolution, fo febr fie auch burch jene benden querft angeführten Umffande vorbereitet war, fchon in Frankreich ausgebrochen fenn.

Richt die Franzosen sind die Ersinder dieses großen Entwurses, die Welt umzukehren, diese Ehre kommt den Deutschen zu. Den Franzosen gehört die Ehre, daß sie mit der Auskührung den Anfang gemacht und was damit im Gesolge, und wie ihre Geschichte zeigt, ganz im Genie dieses Volkswar, Kopf abschneiden, Intrigiren, Morden, Senzien und Brennen, und — Menschensleisch fressen. Aus den in Deutschland entstandenen, und noch ganz und gar nicht verloschnen, sondern nur verborgen und

und um besto gefährlicher sein Wesen treibenden Itz Luminatismus find die Comités politiques ents standen, die dem Jacobiner-Club sein Dasepp gegeben.

Collten manche, die baju ihre guten Grunde Baben mogen, Diefes fur unmahr erflaren; fo. murben fie mobl thun, uns ju ertlaren, mober bie große Uebereinstimmung tomme, die zwischen bem Jacobinismus und Illuminatismus nicht nur in Grundfagen, fondern auch fogar in gemiffen auffern Dingen angetroffen wird , als ba in ihren Clubs biejenis nigen, die reden wollen, nach Freymaurer-Urt ums Wort bitten, wenn zwischen bem Jakobinismus und ber burch Illuminatismus, verunffalteten Maureren gar feine Berbindung ift? Alle andere Revolutionen in der Welt baben nur blos auf bas Reich Bezug genommen, worinn fie entstanden sind: biefe bat bie Umwaljung ber gangen Welt jum Augenmerk. das blos Character der Frangosen, uns wie vormabls ibre Moden, nun auch ihre Frenheit ju fchenken; ober ifts nicht vielmehr Ausführung bes Blans einer allgemeinen Welt-Umtehrung, ben ber Illumis natismus querft ausgeheckt? Woher fommts, bag das ewige Lied der Jakobiner von allgemeiner Freys beit und Gleichheit, von Abschaffung ber Ronige und Surften als der fleinen Tyrannen, und ihre gemalts

malesame Unterdruckung der Priefferschaft, und alle Schritte gur Bertilgung bes Chriffenthums und Ginführung einer philosophischen Religion, moben einem jeden Mauvillons, eines befannten Illumis naten Meufferungen über bas Chriffentbum, und Diejenigen die Anigge, Campe, und andere uber Staat und Religion vorgetragen, einfallen; woher fommts, fage ich, bag biefes alles mit bem, was man in ben Originalschriften Der Juminaten findet, fo genau übereinstimmt, wenn teine Berbindung unter benden ift: mober hat ber Jatobiniss mus allenthalben auch in ben entfernteften Gegens ben fo viele Unbanger; und wie ift es ju erflaren, bağ biefes gerade folche find, die mit bem Illumis natismus, fo weit man nachfpuren tan, in gewiffen Berhaltniffen geffanden? Das: les beaux genies fe rencontrent! ift nicht genug gur Beantwortung:46

"Db es übrigens der Mube werth sey und wichtig und nothwendig, daß Fürsten und Obrigsteiten aller Arten auf alle geheime Affociationen, und sollten ste auch nur blos als Lesegesellschaften eristiren, oder sich den unschuldigen Namen eines Litterarischen Irkels geben, und also eine gezwisse Publicität affectiren, ein wachsames Auge zu Haben, will ich sedem zu beurtheilen andeim stellen. Außerdem, daß die Regenten die große Verpflichstung

tung haben, das Eigenthum ihrer Unterthanen zu beschützen; und das Kostbarste ist ihre Religion und bürgerliche Ruhe, und sie gegen heimliche Meuchler zu sichern, hat die Französische Revolution und die Geschichte der Uebergabe von Mainz an die Französischen leider! zu sehr bestärft, was in der Französischen Uebersegung der geheimen Briefe über die Preußische Staatsversassung in der Borrtede gesagt ist: Ce n'est plas une ligue impuissante, qu'une Conjuration des Philosophes armés pour (contre hatte es aufrichtiger heissen sollen) la vérité.

"Mir ist genug, diese wiedtige Sache in And regung gebracht zu haben, und ich schließe damiss daß ich sage:

Dixi et salvavi animam meam! «

ILLV-

## ILLVMINATI

Dritte Rlaffe

#### I. Rleine Mnfterien.

A. Rleiner Priestergrab. Presbyter.

Machstehende Abschrift ist mit einem von den Erl. Obern documentirten und bes siegelten Exemplare volltommen gleichlautend, welches hiermit durch Vordrückung des Siegels der zweiten Deutschen Nationals Inspection bektäftiget wird. Edesa 1152. Jesdedj.

Philo.

(L.S.)

Ein.

8

### Einleitung.

Denn ein Schottischer Ritter in biefen Grad bes bobern Ordens aufgenommen werden foll, so muß berfelbe

- 1) als Minerval gezeigt haben, daß er fich derjenigen Wiffenschaft, welche er fich zu feinem Lieblingefach gewählt, mit Ernst gewidmet, und in derfelben feine gemeine Fortschritte gemacht habe, als worüber er Proben ablegen, und eine Aufgabe beantworten muß.
- 2) Muß er fich in ben folgenden maurerifden Graden ben Beyfall feiner Vorgefetten erworben, folglich
  - a) feinen Berftand aufgeflart,
  - b) fein Berg gereinigt,
  - c) feine Gitten gelautert,
- d) bem D. nugliche thatige Dienfte geleiftet baben.

- 3) Er mirb fobann entweber vom Prafect des Rapitels, welcher immer biefen Grad hat, und bie Berfamm-lungen deffelben nach Gefallen frequentiren fan, dem Provinzial-Obern empfoblen, ober durch den Decanus zur Beforderung in biefe Klaffe in Borfchag genbracht, oder von den höhern Obern dazu ausdruck-lich ausgehoben.
- A) Wenn die Einwilligung bes Provinzials erfolgt ift, fo bestellt ber Prafect den Kandidaten zu fich, eroffnet ihm den Eutschluß der Erl. Obern und fagt ihm: "Der Grad, den er nun erhalten werde, führe zur höchsten Stuffe des D. und werde nun ferperbin, wenn seine weitern Proben gut ausstelen, mit der Direction des untern Gebäudes nichts mehr zu thung und er nicht mehr nothig haben, weder in noch Bersammlungen zu besuchen.
- proving und tragt ibm auf, nachfolgende Fragen au beantworten und an felbigen einzuschicken:
  - ) Sind unfre jegigen Welteinrichtungen ber Bestimmung, zu welcher der Mensch auf biefe Erbe gefest zu senn scheint, angemeffen ober nicht? Erfüllen 3. B. Staaten, burgerliche Berbindungen,-Boltereligionen den 3wed, um derentwillen die

#### Brieftergrad.

Menschen bieselben errichtet haben? Befordern bie gemeinen Wiffenschaften wahrhafte Aufklarung, mahre menschliche Gludseligkeit; ober find fie viele mehr Kinder ber Noth, ber vervielfaltigten Bestürfniffe, bes widernaturlichen Zustandes, Erfinsbungen spipfundiger eitler Kopfe?

- b) Welche burgerliche Berbindungen, welche Wiffenichaften icheinen Ihnen zwedmaßig, und welche
  nicht?
- c) Ift es wohl einst anderft in der Welt gewesen? Gab es nicht einen einfachern Buftand, und wie benten Sie fich benfelben?
- Dichtigkeiten unserer burgerlichen Berfassung burchgegangen, einmal wieder zu der erften Simplicität
  zuruckzutommen, zu einer edeln Einfalt, die alsbenn um besto dauerhafter senn murde, da sie mit
  den Erfahrungen aller Art von Berderbniffen ausgerüftet, das Menschengeschlecht in einen solchen
  Bustand seste, in dem sich etwa ein einzelner
  Mensch besindet, der, nachdem er in seiner unschuldigen Kindheit unverderbt, beneidenswurdig
  glucklich gewesen, in den Junglingsjahren von
  Leidenschaften irre geführt worden, und alle Ges
  fahren kennen gelernt hat, dann in seinem gebile

beten Alter aus biefen Erfahrungen practifche Beisheit mit findischer Unschuld und Reinigkeit zu verbinden sucht?

- e) Wie mare es aber anzufangen, biefe felige Periode und ein allgemeines Sitten Regiment berbengufubren? Durch offentliche Anftalten, burch gewaltfame Revolutionen, ober auf andere Art?
- f) Giebt uns nicht bie reine driftliche Religion Binte bagu? Bertundigt fie uns nicht einen folden glud. lichen Buftand, bereitet fie uns nicht bagu vor?
- g) Ift aber diese einfache beilige Religion mohl bie felbe, welche jest die verschiednen driftlichen Secten lebren, oder eine beffere?
- h) Kan man biele beffere Religion lebren? Wurde wohl die Welt, wie sie jest ift, mehr Licht ertragen können? Glauben Ste, daß bevor ungählige Schwierigkeiten geboben sind, es etwas helfen könnte, den Menschen gereinigte Religion, bobere Philosophie, und die Kunst, zu seinem Vortheil sich selbst regieren zu können, zu predigen? Hängt nicht die Entweichung dieser Dinge mit unsern politischen und moralischen Verhältnissen so genau zusammen, daß viel Menschen aus übel verstandnem Interesse, und noch mehrere aus eingewurzelten Vorurtheilen sich der Veredlung des Menschengesschlieben fich der Veredlung des Menschengesschlieben

#### Prieftergrad

schlechts widerfeten, weil sie an die alten Formen gewöhnt find, und was in diese nicht paßt, ware es auch noch so natürlich, groß, ebel, bennoch für unrecht balten? Wird nicht leider! jest alles menschliche, allgemeine, dem personellen engern Interesse nachgesett?

- 1) Muffen biefe Verderbniffe also nicht nach und nach in der Stille gehoben werben, ebe man boffen kan, jene goldnen Beiten berbenzuführen; und iftes nicht beffer, unterdeffen in geheimen Verbindungen die Wahrheit fortzupflanzen?
- k) Finden wir Spuren einer folden gebeimen Lebre in ben alteften Beisbeitsschulen, in dem bilblichen Unterrichte, den Chriftus der Erlöfer und Befreper bes Menschengeschlechts seinen vertrauteften Schilern gab? Bemerken Sie nicht eine ftuffenweise Erziedungs- Anstalt von der Art schon von bem alteften Zeiten ber angebracht?

Weis

Weitere Nachrichten von der Aufnahme in diesen Grad.

Wenn der Kandidat diese Fragen beantwortet und seinen Auffag an den Decanus eingeschieft hat, so berichtet dieser deskalls an den Provinzial nebst tlebersendung der Antworten, und von demselben wird bestimmt, ob er setzt aufgenommen werden, oder einige (die Dendungsart noch näher entwickelnde) Fragen beantworten soll, worüber ihm denn Bescheid gegeben wird.

Coll der Schottische Ritter au den fleinen Mufterien eingemeiht werden, so wird ihm fruh genug die Beit der Spnodal-Versammlung befannt gemacht (von der Spnode wird nachber gehandelt werden).

Sind die Presboter an dem Orte angesommen, und befindet fich der Kandidat auch bafelbit; so wird Tag und Stunde der Aufnahme vefigesetzt; da die Aufnahme sehr viel Beit wegnimme, so muß frub des Nachmittags damis ingefangen, aber wie sicht verfieht, jedes Zimmer dunkel gemacht werden.

Det

Der Kandidat wird mit verhundnen Augen in eine Kutsche gesetht, und von einem Freunde begleitet durch allerlep Umwege bis vor das Haus gebracht (infofern dies whne Aufsehen an erregen gescheben kan, und es au einer Jahrszeit geschieht, da'es nicht fruh dunkel mird).

Man laft ihn aussteigen und führt ihn bis vor die Thur des erften Zimmers. Da bedeutet ihn sein Freund, nachdem er ihm die Augen aufgebunden, er solle steben bleiben, bis man ihm zurufen werde, daß er in das Zimmer tretten solle. Borber aber muß er die Ritterschurze und das Andreaskreuß anlegen, den hut aufsetzen und den entblößten Degen in die hand nehmen, worauf ihn dann sein Freund verläßt und zu den übrigen Priestern geht.

Nach einiger Zeit wird bem Ritter burch eine unbetannte feverliche Stimme augerufen: Tritt berein, Bertpaifeter, Die Bater rufen bich, tritt berein! und verschließ bie Thur hinter bir. (Der Kandibat thut bas).

Nun tritt er in ein Zimmer, welches prachtig erleuchtet und roth, koftbar tapeziert ift. Im hintergrunde fiebt man einen Thron unter einem himmel, und vor demfelben fiebt ein Tifch, auf welchem eine Krone, ein Scopter, Schwerdt, Gold, Roftbarkeiten und Jeffeln liegen. Zu den Jugen deffelben liegen auf einem rothen Kiffen die priefterliche Kleidungsftude. Im Zimmer befindet sich kein Stul, außer einem niedrigen gepolsterten Stülchen ohne Lebne ohnfern der Thure im Vordergrunde gerade gegen dem Thron über.

Benn ber Ritter die Ebur verschloßen bat, und nun fille ftebt, fo wird ibm Bugerufen : Schaue auf N. N. blendet dich der Glang biefes Thrond? Gefällt dir dies Spielmert, diefe Rrone, Diefer Scepter, Diefe toftbaren Monumente menfolider Berabwurdigung ? Sprich! Gefallt dir dies, fo tonnen mir vielleicht beine Buniche be-Ungludlicher! wenn bein Berg baran bangt, friedigen. wenn du bid binauffdwingen, wenn bu belfen willft beine Bruder elend machen, fie unterbruden, fo thue es auf beine Befabr. Guchft bu Macht, Gemalt, falfche Chre, Ueberfluß; fo wollen mir fur bie arbeiten, bir zeitliche Bortbeile zu verschaffen suchen; mir wollen bich bem Thronen fo nabe bringen, als bu es municheft, und bich bann ben Folgen beiner Thorheit überlaffen : aber unfer inneres Beiligthum bleibet einem folden verichloffen. Billft du aber Beisheit lernen, willft du fernen Dene fchen fluger, beffer, fren und gludlich machen, fo fen uns brenmal willfommen: Sier fiebit bu Beiden ber toniglis den Burbe prangen, und bort auf jenem Rifen bas befdeidene Rleid ber Unfduld! Bas mableft bu? Gebe binund ergreife mas bein Berg befriedigt.

Sollte der Kandidat wider Vermuthen nach der Krone greifen, fo ruft man ihm ju: Fort Ungeheuer! Beflede nicht nicht diesen heiligen Ort, geh! Fliebe, weil es noch Zeit ift! Sein Freund kommt ins Zimmer, führt ihn wieder beraus, und die Aufnahme kommt nicht au Stande. Greift er aber nach dem Priesterkleide, so wird ihm augesrufen: Beil dir Soler! Das konnten wir von dir erwarsten; aber balt ein! noch darfit du dies Rleid nicht anziesben. Hore erft, wozu wir dich bestimmt baben! Sebe dich auf einen Stul und merke auf!

Der Ritter fest fic, und nun mirb ber folgende Unterricht laut gelefen, ben welchem fic, ba er lang und niemand au feben ift, amen Presbyteri abmechfeln konnen-

#### Unterricht im erften Zimmer.

Nach ber forgfältigen Vorbereitung und Prüfung rucke nunmehr die Zeit beiner Belohnung berbep. Du haft deinen Berkand aufgeklart, dein herz gebeffert, du haft dich und, endre erkennen und bilden gelernt. Du baft die ersten Buchstaben der höbern Beisbeit von deinen Obern bekommen. Nun trift auch dich die Reibe, andere zu erleuchten und zu regieren — die bochste Ehre, wornach der eblere Mann-freben soll. Das, was du bis jest meist, und was du in dieser Stunde noch lernen wirst, giebt dir Ueberlegenheit und Einsichten über andere Schwächere, und eben diese Ueberlegenheit ist die einzige wahre Quelle der Macht bes Menschen über andere Menschen. — Die Fingernis verschwindet, der Tag des Lichts brickt berein, die erfte Pforte des Heiligthums öfnet sich. Ein, Theik unster Geheimnisse wird sich dir entwickeln. — Berschließet die Thore des Heiligthums den Ungeweihten! Ich will au den Erlauchten, den Heiligen, den Auserwählten sprechen. Ich spreche mit benen, so Ohren haben, um au hören, eine Zunge, um au schweigen, und einen geläuterten Berstand, um au begreifen. —

Durch ben Gintritt in diefe unfichtbare Berfammlung wirft du beute bem bobern Orden augestellt. wie bu bis jest am Ruber bes Untergebaudes ftanbeit, fo wirft du funftig gu ber Rlaffe berer geboren, in berem Banden die Regierung im Biffenschaftlichen, Religiofen und Politischen ftebt. Alles mas uns wichtig und beilig fenn muß, ift Diefen Sanden anvertraut - Beift bu aber auch hinlanglich, mas bas beißt: Berrichen, in einer gebeimen Gefellicaft berrichen? Richt über ben geringern oder vornehmern Bobel, über die besten Menfchen, über Menichen von allen Standen. Nationen und Religionen. obne außerlichen 3mang ju berrichen, fie bauerhaft gu vereinigen: ihnen einerley Beift und Geele einzuhauchen, über bie in allen Theilen ber Belt gerftreuten Menfchen in ber groften Entlegenheit in moglichfter Stille, mit moaliofter Gile und Genquiafeit zu berrichen: ift eine bisbero in ber Staatsflugheit noch unaufgelofte Aufgabe.

un

Unterfdeibung und Bleichheit, Defpotismus und Fren. beit auf bas engfte gu vereinigen : fein Reich und feine Unterthanen fich felbit ichaffen: allem Berrath, und benen baraus entftebenben unvermeidlichen Berfolgungen vorzubeugen: aus Nichts etwas zu machen, bem allgemein einreißenden Berberben au fteuern, auf allen Wegen, Gegen und Wonne ju verbreiten, ift bas Deifterftud ber mit bet Moral vereinigten Politid. Um Diefes zu bewirfen, bietet und die burgerliche Berfaffung menige brauchbare, auch bier anmendbare Regeln an. Die Triebfebern, beren man fich in bepben bebient, um Menfchen in Bemegung au fegen, unterfceiben fich fo gar. Dort merben bie Menfchen aus Burcht und 3mang sum Sandeln beftimmt, bier ben une foll fich jeder felbft bagu bestimmen. Sofnung, vorbergefebener vernunftiger Bortbeil, Erwartung, Bernunft, Sittlichkeit follen ihnen bie geborige Richtung ertheilen. Sier finden fich Sinderniffe, melde nur dergleichen Ginrichtungen allein eigen find, und bep ber burgerlichen Gesellschaft gar nicht angefroffen merben. Diefe find es, welche die vernunftigfte Cache unendlich erfdweren und Ummege veranlaffen.

Mitglieder, die in verschiednen eifersüchtigen und argwöhnischen Regierungen zerstreut leben, in solchen auf gewachten, von ihnen den Unterhalt erhalten, von ihnen boffen und fürchten, die um dieses Unterhalts millen diesen Gemeinden alle ihre Rrafte und Thatigfeit schen-

fen

fen und widmen : alfo icon anderemo mit vielem Befcaften überladene Mitglieder, Die man noch über das an feinem gemeinschaftlichen Ort, unter gemeinschaftlicher Aufficht mit den gewohnlichen Zwangemitteln unterrichtet, Die mitten im Berderbniffe leben, und fo leicht davon bingeriffen merden, mo bas uble Bepfpiel fo baufig, und Die Berführung fo leicht ift, und bas Berf non Jahren gernichten fan: Mitglieder, Die man noch über das nicht nach bem Bepfpiel geiftlicher Orden nach Gefallen überfenen fan, biefe find es, welche die Grundlage unferer Mitarbeiter ausmachen und die Arbeit ins Unendliche erfcmeren. - Wie foll man weiter von Menfchen, beren ber grofe Theil unvermogend ift, und felbft von une Sulfe · ermartet, und ber übrige flugere Theil burd miederholten Betrug au febr geminigt worben, ale baß er es abermal magen follte, fein Geld an eine Befellichaft ju vermen. ben , beren letter 3med ibm noch nicht vorgelegt worben. beren Baupter er nicht fennt, und bie ihm nicht Rechenfcaft über bie nugliche, amedmäßige, vernunftige Berwendung feiner Frepgebigfeit murbe geben tonnen: Die foll man, fage ich, von foldem Mitgliede die notbigen Ronde echalten, um die jedem Korper mefentliche Beburfniffe ju beftreiten, um einen fo foftbaren in alle Belt fic erftredenben Briefmichfel und Bufammenbang au erbalten, um verdienten Durftigen au belfen, die meaen ibrer Redlichfeit, Gifer fur bie gerechte Cache, fur ben Orden felbft Berungludte ju unterftugen, große, ber Menich.

Menschhelt nusliche Amfalten zu befördern, bem Orben bienliche Stiftungen zu errichten; Mitglieder, die sich aller burgerlichen Aemter begeben, um sich für den Orben zu verwenden, um diesen den schuldigen Erfan zu machen: Wittwen und Kinder mittelloser Mitglieder zu erhalten, und auf diese Art jedes Mitglied in den Stand zu sehen, daß er bep seinem Leben in Unabhängigkeit von dem Bosen, und bep seinem Uebergang in seiner Beruhtgung und Geelenrube nicht gehindert werde.

Baren Menfchen gleich anfanglich bas, mas verminftige Menichen fenn follten; fonnte ibnen gleich ben bem erften Gintritt die Beiligkeit ber Sache und die Berts lichfeit bes Plans vorgelegt und einfeuchtend gemacht merben; bann mochte manches noch moglich fenn: Aber, Da jeder hoffe, jeder baben, und Riemand geben will: Da ber Reit bes Berborgenen bennahe noch bas einzige. Mittel ift, um Menfchen gu erhalten , ble vielleicht nach befriedigter Neugierde fo gleich ben Ruden febren, ober nar bie Renntniffe jum Bofen nuten murben: ba es erft um die moralische Bildung biefer oft noch rober Menichen au thun ift, und doch jeder eilt und murret, und über bie Bergogerung ungeduldig wird, fo fanft bu bier leicht feben, bag bier Dube, Gebuld, Bebarrlichfeit und überwiegende Liebe dum 3med erfordert merde; bal bie Dbern mobl von der Sache überzeugt fenn muffen, weil fie fonft nicht ihr Bermogen, alle ihre Rrafte, ihre gange ganze Eriftens diefer Verbindung midmen murben, mofür fie nicht nur nicht entschädigt, nicht erkannt, sondern oft mit Undank belohnt werden; ich sage, es wird
eine überwiegende Liebe jum Zwed erfordern, um nicht
in Mitte der Arbeit den Posten zu verlaffen, und der
undankbaren Arbeit, Menschen zu bestern, auf ewig zu
entsagen. Dem nun vorzubeugen, dort zu belfen, mo
die Hulfe oft so schwer ill, das alles zu leifen, ist was
wir in G. 3. Regierungsfunft nennen.

Diese ift die Sorge, ju melder mir bich anbeut berufen, Tag und Nacht andere beobachten, bilben, ihnen au Bulfe tommen, für fie forgen: in dem gurcht. famen Muth, in dem Lauen und Eragen Gifer und Thatiafeit ermeden, dem Unmiffenden predigen und lebren: ben Befallenen aufrichten, ben Banfenden und Comas den farten, ben bigigen gurud halten, Uneinigfeiten guportommen, entftanbene beplegen, alle Mangel und Somaden verbergen, gegen bas Gindringen neugieriger, Koricher und Biglinge auf feiner but fieben, Unvorfichtiafeiten und Berrath verhuten, und endlich Suborbination und Achtung gegen Obere, Liebe und Reigung unter fich', und Berträglichkeit gegen bie, fo außen fennb, bep ben Deinigen au bewirfen. Diefe und ana bere mehr find die Arbeiten und Pflichten, bie mir bir fo eben auflegen. Saft du noch Muth, bas alles au überwinden, fo bore ferner.

Weift

Beift: bu bann auch mas geheime Gefellschaften find? Belden Drt fie in dem großen Reiche ber Beltbegebenheiten behaupten? Glaubft du mohl, baf folche eine gleichgultige, transitorifche Ericheinung fepen? D, mein Bruder! Bott und bie Ratur, melde alle Dinge ber Welt, die Groften fo gut, wie die Rleinften gut rechten Beit und am gehorigen Ort geordnet haben, bebienen fich folder als Mittel, um ungeheure fonft nicht erreichhare Entzwede ju erreichen. Bore und erftaune! Rach diefem Befichtspunet richtet und bestimmt fich die gange Moral, und bas Recht ber geheimen Gefellichaften, und unfere bieberige Moral und Begriffe von Recht und Unrecht erhalten erft baburch ihre nothige Berichtigung. Du ftehft bier in ber Mitte gwifden ber vergangnen und funftigen Welt: einen Blid in die vergangnen Beiten gurud, und fogleich fallen bie gebntaufend Riegel binmeg, und die Thore ber Bufunft öfnen fic. Dache dich gefaßt, einen fluchtigen oder fubnen Blid binein ju magen: - Du wirft ben unaus. fprechlichen Reichthum und Vorrath Gottes und ber Natur, bie Erniedrigung und Burde bes Menfchen, und Die Welt und bas Menfchengeschlecht in feinen Junglingejahren, mo nicht gar in feiner Rindheit erbliden, ba mo bu es icon in grauem binfalligen Alter nabe ber feinem Untergang und Bergbmurdigung au finden vermutbeteft.

Die Ratur, welche ftuffenweife Entwidelung eines unendlichen Plans ift, mo bas namliche Urbild in allen möglichen Beranderungen, Graduationen und Formen aum' Grunde liegt, und von une Menfchen nach Berichies benbeit feiner Beftalt verschiedene Nahmen erhalt, macht in allen biefen ihren Beranderungen feinen Sprung: fie fånat von dem fleinft moglichen, und unvollfommenen an, burdlauft ordentlich alle Mittelftuffen, um gum gros ften und vollfommenften biefer Art gu gelangen, meldes bodite vielleicht neuerdings bie niederfte Stuffe einer neuen bobern Beranderung ift: fie macht Rinder, und aus ihnen Manner; und Bilbe, um baraus gesittete Menfchen au machen , vielleicht um und mit bem Contraft beffen , mas wir maren, mit bem, mas mir mirflich find, fublbarer, anziehender, ichanbarer gu machen: oder uns gugleich gu belehren, daß eben barum mit bem, mas mir find, ibr unendlicher Borrath noch nicht erfchipft feve: bag mir . und unfer Befdlecht noch ju weitern ungleich wichtigern Beranderungen vorbehalten feven. - Go, wie alfo der einzelne Menich, eben fo bat auch bas gange Geichlecht feine Rindheit, Jugend, mannliches und graues Alter. Dit ieder Diefer Perioden bes gangen Weichlechte lernen bie Menichen neue, ihnen vorher unbefannte Bedurfniffe tennen. Jebes neue Bedurfviß ift gleichfam ber Saamen. aus welchem eine neue Beranderung, ein neuer Buffanb, ein Befferfenn bervor feimt, weil es ben Menfchen aur Thatigfeit reist, in ibm ben Nifus bervorbringt, foldes

au befriedigen', binmeg au ichaffen. Aus iedem befriedige ten Bedurfnig entftebt wieder ein neues, und die Befchichte bes Menfchengeschlechts ift bie Geschichte feiner Bedurfniffe, wie' bas eine aus bem anbern entftanben: und biefe Gefdichte, biefe Abstammung, bicfe Entwidelung ber Bedurfniffe ift die Gefdichte ber Bervollfomnung bes gangen Befdlechte; benn nach biefen richten fich Rultur, Berfeinerung ber Sitten, Entwidelung ber folgfenden Beiftesfrafte: mit ber Entwidelung berfelben andert fich augleich die Lebensart, ber morglische und politifche Buftand, die Begriffe von Gludfeligfeit, bas Betragen der Menfchen gegen einander, ibre Berbaleniffe unter fich, die gande Lage ber jedesmaligen gleichzeitigen Belt. In der Stuffe bes mannlichen Alters allein erfcheint erft bas Menfchengeschlecht in feiner Burbe; ba erft merben feine Grundfage feft, feine Berbindungen amedmäßig, er fiebt ben gangen Umfang feines Wirfungsfreifes; bort allein, nachdem wir porber burch viele Ummege, burch lange wiederholte traurige Erfahrungen gelernt, welch ein Unglud es fep, fic bie Rechte anderer angumaffen, fich burch bloge außerliche Borguge uber anbere au erheben, um feine Große aum Nachtbeil anderer ju gebrauchen: bort allein fieht man es ein, glaubt es, fublt es, welch eine Ghre, welch ein Blud es fen, ein. Menich au fenn.

Diese erfte Stuffe von bem Leben des ganden Geschlechts ift Wildheit, ift robe Natur: wo die Samilie die

einzige Befellichaft, und leicht au befriedigenber Sumaer und Durft, Cous vor dem Umgeftunm des Wetters: gin Welb, und nach ber Ermubung die Rube, Die einzie den Bedurfniffe find, ein Buftand, in welchem ber Menfc Die berden vorzuglichten Buter, Gleichheit und Frenheit, in voller Rulle genießet, und auch emig genießen murbe. wenn er bem Wint ber Natur folgen wollte, und Die Runft verftunde, feine Rrafte nicht zu miebrauchen, und ben übermäßigen Ausbruch feinel Leibenfchaften au bin. bern: ober, wenn er bas icon mare, wogu fein Gefdiedt erft burch lange Borbereitung gelangen follte. Wenir ve nicht im Plan Gottes und ber Natur lage, ihm anfangfich nur bas au seigen, wood fle fein Wefchfecht beftininfe. um ihm ein Gut um fo fcagbarer su machen, bas er ine fanalich gehabt, fo bald verlobren, gleich barauf gurud. gemunicht, und fo lang fo eilfertig und vergeblich gefucht. bis er endlich den rechten Gebrauch feiner Rrafte ? Biffe Berbaleniffe gegen andere Menfchen richtiger au beftiffe men gelehrt mard. In biefem Buffand, mo alle Gen machlichkeiten unfere Lebens-mangelten, mar biefer Dane gel fein Unglud fur Denfchen, die fie nicht fannten, und eben barum niemal vermiften. Gefundheit mar ibe ordentlicher Buftand, ber phyfifche Schmere bas einzige Migveranugen; - mas fonnte wohl diefen urfprunglif den Menforn mangeln, unt gludlich ju fevn, baffe noch über bas ibre umftanbe belefteren ; wetige und mebe au lebhafte Beglerden au haben. Gine Runft welche bas 23 2 Wefent:

wefentlichte Erforderniß unfrer Gludfeligkeit ift, das Biel und Bestreben der Weisheit, und die Wirfung der aufgeklattesten Vernunft und des geordnetesten Willens. — Bludliche Menschen, die noch nicht aufgeklart genug waren, um ihre Seelenrube zu verlieren, und die großen unseligen Triebsedern und Urfachen unsers Elends, die Liebe zur Macht, die Begierde sich zu unterscheiden, und andere zu übertreffen, den hang zur Sinnlichkeit, und die Begierde nach den vorstellenden Zeichen aller Guter, biese wahre Erbsünde aller Menschen mit ihrem mühseligen Besolge, dem Neid, Geiß, Unmäßigkeit, Arankbeiten und allem Voltern das Einbildungskraft zu empfinden. Aber bald entwicklete sich in ihnen dieser unselige Reim, und ihre Aube und ursprüngliche Glüdseligseit war dabin.

mangeln anfieng, das nomadische Leben aufhörte, das Gis
genthum entstand, die Menschen feste Sie erwählten,
und dusch ben Ackerbau die Familien sich einander naherten,
haben die Sprache sich entwickelte, und durch das Ausams
menleben die Menschen ihre Krafte gegen einander au
messen ansiengen, bier Ueberlegenheit, dort Schwäche
faben: bier sab man zwar, wie der eine den andern nuten,
wie Klugheit und Starfe des einen die zusammenlebende
Familien ordnen, und einem gangen Landstrich gegen die
Augriffe der andern Sicherheit verschaffen kunnte. Aber
bier wurde auch zugleich der Grund zum Untergang der

Frepheit gelegt, die Gleichheit verschwand / Man fühlte neuen unbefannte Bedurfniffe, man fühlte auch, daß fie burch eigne Rraft nicht wie porbin zu befriedigen maren. Diefer Abficht unterwarf fich ber Schmache ohne Bebenfen bem Startern und Rlugern, nicht um von biefem miebanbelt, fondern geschust, geleitet, belehrt au merden: Die Babigfeit dem andern ju nugen, mar der einzige anerfannte rechtmasige Titul jum Thron, und fo wie vordem Bater und Saupter der Familien die erften, fo maren nunmehr Bohlthater die zwepten und einzigen Ronige der Belt. Da vorher jeder Menfch frey und unabhangig mar', fo konnte feine Gewalt bes einen über ben andern entfieben, als burch fremmillige Unterwerfung, und niemand wollte: fich unterwerfen und feinen Rechten entfagen, fich in ele nen ichlechtern Buftand verfegen, wenn er nicht boffen. fonnte, Bortheile bavon zu gieben.

Alle Unterwerfung, auch der robesten Menschen ist also bedingt auf den Fall, daß ich Hulfe nothig babe, daß der, dem ich mich unterwerfe, mir sie zu leisten im Stande sen. Mit meiner Schwäche und mit der Ueberlesgenheit des andern bort seine Gewalt auf. Könige sind Bater; väterliche Gewalt geht mit der Unvermögenheit des Kindes zu Ende. Der Vater wurde sein Kind beleisdigen, der sich über diese Beit hinüber noch ein Recht über sein Kind beplegen wollte. Jeder Vollsährige kan sich selbst vorstehen: wenn die ganze Nation vollsährig ift,

fo fällt der Grund ibrer Vormundschaft hinweg. Wenn ber größere Theil noch minderiabrig ift, so tretten awar bie Volljährigen aus, aber sie baben daben kein Recht, die übrigen wider ihren Willen ihrer vorigen Vormundsschaft zu entreißen, und sich an seine Stelle auszuwerfen. Einer Gewa't, die alle anerkannten, wenn sie gänzlich aufboren soll, muffen auch alle entsagen. Aber-niemalen baben sich Menschen unterworfen, um misbraucht, misbandelt zu werden.

Miemal bat fich der Starfere dem Schwächern unterworfen: der Schwache ift ewig von der Natu- dur Unterwirfigkeit bestimmt, weil et braucht: der Starfe ift von allen Zeiten dur herrschaft berufen, weil er nugen fan. Las den Schwachen ftart, und den Starken schwach werben: so wechseln sie auch den Plag.

Wer ben anbern braucht, hangt von ihm ab, er bat fein Recht felbst abgetretten. Alfo menig zu brauchen ift. Der erste Schritt zur Frepkeit; barum sind wilde und im bochten Grad aufgeklarte vielleicht die einzige frepe Mensten. Die Aunft seine Bedürfnisse immer mehr und mehr einzuschränken, ist zugleich die Aunst zur Frepheit zu geslangen: und die Aunst anbern wohl zu thun, ist zugleich die Aunst zur herrschaft zu gelangen; wer andere niche braucht ist frep: wer noch bazu anbern nutzen fan, ist fred und ihr König. Wenn das Bedürfnis lang und ansbals-

baltend ift, so ift es auch die Unterwürfigkeit: Sicherheit ist ein sold anhaltendes Bedürfniß. Hatten die Menschen sich von Beleidigungen enthalten, so wären sie frep gerblieben. Ungerechtigkeit allein hat sie untersocht. Um sicher zu seyn, baben sie einem einzelnen Menschen eine Stärke beygelegt, die er vorber nicht hatte, die nun stärzer ist, als die Stärke eines jeden einzelnen; dadurch haben sie sich ein neues Bedürfniß gemacht: die Jurcht gegen das Werf ihrer Hände; um sicher zu seyn, haben sie sich die Sicherheit selbst benommen; dieser ist der Fall mit unsern Staaten. — Wo sinden sie nun diese Stärke, die ste gegen die andereschüßen soll? In ihrer Einigkeit? Aber bieser Fall ist zu selten. — Also in neuen engern, klügern, gebeimen Verbindungen; daher ist das Verlangen nach solchen in der Natur selbst gegründet.

Diese ift die kurde, mabre und philosophische Gesschichte des Despotismus und der Frenheit, unserer Bunsche und unserer Bunsche und unserer Furcht, unsere Gluds und unsere Elendes. Die Frenheit hat den Despotismus zur Welt gesbracht, und der Despotismus führt wieder zur Frenheit. Die Bereinigung der Menschen in Staaten ist die Wiege und das Grab des Despotismus, sie ist auch zugleich das Grab und die Wiege der Frenheit. Wir haben die Frenheit gehabt, und haben sie verlobren, um sie wieder zu sinden, um sie nicht weiter zu verliehren, um uns durch den Mangel zu ihrem Genuß um so fähiger zu machen.

Die

Die Natur hat das Menschengeschlecht aus ber Wildheit gerissen, und in Staaten vereinigt: aus den Staaten tretten wir in neue kluger gewählte. Bu unsern Bunschen naben sich neue Verbindungen, und durch diese Jangen wir wieder dort an, wo wir ausgegangen sind: aber nicht um dereinst den alten Birkel wieder zurud zu machen, sondern um unsere weitere Bestimmung naber zu erfahren. Die Folge soll alles noch deutlicher erweisen.

Mun maren alfo bie Menfchen aus ihrer rubigen Lage in ben Stand ber Untermurfigfeit verfest. Eben, ber Barten bes Paradiefes, mar fur fie verlobren, benn fie maren gefallen, ber Gunde und Rnechtschaft unter. worfen, fie muften ibr Brod in ber Untermurfigfeit, im Soweiß ihres Angefichts verbienen. Unbere bemachtige ten fich ihrer, versprachen ibnen Gout, und murben ibre Unfubrer: ober bie Rlugern, um fie ju ibren 216ficten au leiten und ihren Borfdritten großes Unfeben au geben, gaben fich fur übernaturliche Wefen und Abgefandte Bottes aus: und auf biefe Art murbe bie Theoeratie unter ibnen eingeführt. Doch mar noch feines Diefer Bolfer ad groß, fie maren in Sorden vertheilt, beren iede ibren Unfubrer batte. Diefe Unfubrer ebeni fo ungleich an Rraften, ale bie einzelne naturliche Menfcen, mußten nach und nach ebenfalls ber Ueberlegenbeit des Rlugen und Tapferften unter ihnen meichen & und so murben viele fleine Stamme in ein großes Bolt Deta

vereinigt. Es entstunden Nationen und Worfteber, Ronige ber Nationen. Dit bem Urfprung ber Nationen und Bolfer borte bie Belt auf, eine große Samilie, ein einziges Reich ju fenn: bas große Band ber Natur wurde gerriffen. Man vereinigte Menfchen, um fie von einander zu trennen: man zog zwifden Meniden und Menfchen eine Linie : biefe borten auf fich unter einem aemeinschaftlichen Nahmen ju fennen. Der Menfc fieng an, dem Landesmann nachaufteben, und ber Das tionalismus tratt in die Stelle ber Menfchenliebe: mis ber Abtheilung bes Erbreichs und ber Landen murbe auch bas Wohlwollen getheilt, und ihm Grangen angemiefen, uber melde es fich niemalen eritreden follte. . Mun murde es gur Tugend, auf Unfoften berer, Die nicht in unfere Grangen eingeschloffen maren, fein Baterland zu vergrößern. Nun wenn es ein Mittel mar au biefem engern 3med, fo mar es erlaubt Greunde gu perachten, au hinterliften, ober mohl gar au beleibigen. Diefe Tugend bieg Batriotismus: und der Mann, ber gegen alle ubrige ungerecht mar, um gegen die Seinige -gerecht ju fenn, ber feine Bernunft fo meit berunter. geführt batte, bag er gegen frembe Borguge blind, mar, und die Mangel feines Baterlandes gar nicht, oder mobl gar ale Bollfommenbeiten betrachtete: biefer Mann erhielt ben Nahmen bes Batrioten. Die Liebe gegen Menfchen mar im genaueften Berhaltniffe mit ber Große feines Baterlandes.

**W**ar

War es einmal erlaubt, ober wohl gar tugenbhaft, Menfchen, die nicht mit mir einerlep Land bewohnten, geringer zu halten, oder wohl gar zu beleidigen, warum follte es nicht auch erlaubt fepn, diese Liebe noch enger auf die Bewohner meiner Stadt, oder wohl gar auf die Mitglieder meiner Familie, oder auf mich allein zu bestordnen? Und so entstund aus dem Patriotismus der Localismus, der Familiengeist, und am Ende gar der Egoismus.

Go wie fich ber Befichtepunct von Belt au Beit verengte, fo murden aus einem einzigen Intereffe taufend und unendliche : jeder wollte foldes erreichen. Diefe Gran. ten miderfprachen fich, es entstanden innerliche Gabrungen, Spaltungen, Feindschaften: bas Allgemeine murbe vergeffen, weil jeder nur allein auf feine Bergroßerung bachte. Auf folde Art mar icon ben der erften Entftebung ber Staaten ber Saame ber 3mietracht, in ibm gerftreut, ber Vatriotismus fant feine Strafe in fich felbft; und bie beleidigte Menfcheit mar an ihren Geinden hinlanglich Ein Uebel, bas mit jeder Staateverfaffung von ieder Korm ungertrennlich verbunden, und burch feine Staatefunft au beilen ift. Bermindert ben Datriotismus, fo lernen fich die Menfchen wieder als folche fennen, Die Unbanglichfeit verliehrt fich, bas Band ber Bereinigung Bertrennt und ermeitert fich, und die Quelle und Urfache einer Menge bem Staate nugbarer Thaten werben nicht. ferner unternommen: vermehrt ben Patriotismus, fo lebrt ihr augleich Menfchen, bag es eben fo menig unrecht fen, gegen fein Baterland, als das übrige Menfchengefchlecht zu banbein : bag in Rudficht bes übrigen Theils ber Menfchen, ber Staat eben fo menia ale bie Kamilie einiges Borrecht befige: daß man das nicht bestrafen tonne, und eine engere Liebe ale ein Berbrechen annehme, wenn man felbft das Bepfpiel bagu giebt; daß jede Ufurparion ju meinem Bortheil erlaubt, und bag endlich ber engfte Egoismus eben fo rechtmaßig erfcheinen murbe, wenn er fich fo, wie ber Staat , burch feine Ueberlegenbeit Impunitat ju verfchaffen im Stande mare. Dag bier alfo oft ein Berbrechen Tugend mare, weil es von mehrern ungeftraft begangen wird. Jeder Bernunftige muß vielmehr einseben, bag ber Rugen eines Staats auf feine Birt ber lette Mageftab vom Recht, Unrecht fep; benn fonft batten wir in bem nemlichen Kall miderfprechenbe Rechte: bag es ein allgemeines Recht geben muffe, bem alle übrige untergeordnet find, diefes ift ber Rupen des ganten Befdlechtes. Bas biefem miderfpricht, ift unrecht, wenn ibm auch in gemiffen Lanbern Altare gebaut murben, und bie verdienftliche Sandlung um fein Bater. land fonne bas grofte Berbrechen gegen die Belt fenn. Der Cober ber Nation ift bem Befegbuch ber Ratur untergeordnet. Aus diesem lettern merden die Rechte ber Nationen beurtheilt, fo, wie nich jeder Ctaat bas Recht ufurpirt, Die Rechte einzelner gamilien und Menichen au bes

beurtheilen, fo wie jedes Land fo viel moglich ben Umgang mit Auswärtigen vermieben, fo mußte bas Drigis nelle ber Menfchen verlohren geben, und ftatt folden eis gene Sitten, Mepnungen, Sprachen, Gefete und Relis gionen burd folde ausschließende Bereinigung entfteben, bas einformige verschwinden, und Manniafaltigfeit auf ber Erbe perbreitet merben. Diefe vollendeten die lette Linte amifden Menfchen und Menfchen au gieben. hatten bie Menfchen Urfach genug, fich zu haffen, abet bennabe feine fich au lieben. Run liebte man nicht mebr ben Meniden, fondern einen folden Meniden. Diefes Wort gieng ganglich verlohren, und nun nannten fich Menfchen Romer und Brieden und Barbarn, Seiben und Juben , Mahometaner und Chriften. Diefe theilten fich wieber in weitere neue Gecten bis auf ben Egoismus berunter. Run brauchte man nur bas Wort Chrift ober Sud, Romer oder Barbar du boren, fo entftand Reigung : für feine, und Berfolgungsgeift negen die andere Barthen. Intolerang mar nun auf allen Seiten, und weil der Patrio= tismus ben Egoismus gebobren, fo bagten fic Menfchen pon ber nemlichen Secte und Nationen barum nicht ment-Sie maren nun Frembe, wenn fie es mit einem, ben fie lebhafter haffeten, mit einem Fremden au thun batten: mar aber biefer gebandigt, bann fielen fie mieber uber fich felbft ber, und fcmachten fich, um auf biefe Art feiner Beit einem Britten in Die Bande au fallen, und fich neue Leffeln au fcmieben. Ihre eigne Anführer

ge:

gewannen bep biefer Theilung der Interesse am meisten. Die Nation war getheilt, so wie die verschiednen Interteresse; dieser Nahme vergessen: und die Könige siengen an, sich in die Stelle der Nation zu setzen, sie als ihr Eigenthum zu behandeln, und sich nicht weiter als Bor- steber zu betrachten.

Um die Nation vollends su unterjochen trug bie Eroberungefucht der Monarden nicht bas Wenigfte ben. Man gebot über bunbert taufend Menfchen, mit biefen fonnte man fo ficher über die Nachbarn berfallen. Man glaubte über geben, oder hundertmal fo viel gebieten gu tonnen. Die Nation, fo Theil an ber Beute batte, milligte gern barein: Die Mation und die Ronige theilten fich in die eroberten Lander. Die Ronige theilten abermal Die ibrigen, um gegen eine Nation, die noch befehlen molte, einen Anbang, eine ftebende Dilis au erhalten. um ben einen Theil bes, Bolfes burch ben andern au banbigen. Daber tam alfo bas Lebenfritem. Die Erfindung ber Monarchen, die mehr hatten, ale fie brauchten, und ben Ueberfluß vermandten, um unumichrantter au berrichen , bie Ketten des Bolfs zu vergulben, und aus Boble thatern Unterdruder ber Menfchen ju merben. Der Urfprung von einer Gattung Menfchen, bie nicht ber Nation fondern bem Ronige bienten, auch gegen die Nation au jedem Bint bereit ftunden, Die mabren Berfgeuge bes Defpotismus und Die Mittel aur Unterdrudung ber Rationals

tional. Freyheit, und Vorläufer und Muster ber spater errichteten stebenden Milit, bende zu einerlen Zwed: nur die eine im baaren Gelbe, die andern in liegenden Grunden für ihre Unterdruckung und Hentersdienste besols det, und zum Mord und Raub unschuscher Menschengemiethet.

Nun fielen Menschen über Menschen, Nationen über Mationen, Menschenblut floß auf allen Seiten. Es entaftund aus den Uebermundenen eine neue Klasse von Menschen, die man Stlaven nannte, ganz für andere, nicht für sich geschaffene Menschen, zur Willführ des Ueberswinders, ohne Erwerb, ohne Eigenthum.

Thörichte Bolfer! die es nicht vorber faben, mas mit ihnen geschehen sollte, die dem Despoten halfen, die menschliche Burde bis zum Biebe zu erniedrigen, um bereinft mit ihnen ein Gleiches zu versuchen, die Eflaver ber Uberwundenen wurde das Modell von der Sflavere ber Uberwundenen wurde das Modell von der Sflavere der Ueberwinder. Ihr Verbrechen war an ihren Nachsommen geröchen, sie durften nur ihre firengen Sitten verliehren, der Weichlichfeit sich ergeben, und an den sinnlichen Bedurfnissen Geschmad finden, wozu sie der Ueberfluß der gemachten Beute vorbereitet, so mar der Sies ger der Ueberwundene, und der Uberwundene der Sieger.

Olese maren michtige, aber nicht die einzigen Folgen von der Errichtung der Staaten; die Menfchen, Die ein-

mal im guten Vertrauen aus Auresichtigkeit ben erften Schritt gewagt hatten, ericopften ibre Runft in Erfinbung ber Mittel au ihrer Erniedrigung.

Colde Manner, Die ihre Nation aus bem Nichts au einer folden Große emporgehoben, fonnten pon blinden Untergebenen, die nur auf bas Gegenmartige faben, und nicht glaubren, bag ber, fo ihnen genugt, ihnen auch bereinft ichaben fonne, im Unfang nicht anbers als außerordentliche Menfchen, als Gotter betrache Gerne hatte man ibnen die Unfterblichfeit tet merben. gemunichet. Durch eine febr naturliche Folge ber menfche lichen Rurgfichtigfeit mußte fich biefe Achtung auch auf ibre Rinder, auf ibre Familien erftreden. Der Gobn. eines Bobltbatere, mabnten die Menfchen, fonne nicht andere ale ein abermaliger Wohlthater fenn. Es war noch eine Urt von Bahl, die den Rachfolger bestimmte. Man gieng aus Achtung gegen ben erften Bobltbater : nicht aus feiner Familie: aber nach und nach murbe bas Bablreich jum Erbreich umgeschaffen, und in meiterer Rolae, ale bie Furften anfiengen fich in die Stelle bes Staats und ber Nation au fegen, bas Bolf ale ibr Erb - und Gigenthum angufeben. Als ber friegerifche Taumel vorben mar, und das Bolf burch die Berfeine. rung ber Gitten und bie Liebe dur Beidlichfeit mebr aur Rnechtichaft vorbereitet mar? ale bie erften Witter und Rinder und Entel bes entftebenben Bolts nicht

-mebr

mehr lebten, und die ausgearteten Urenfel ihre Rechte vergeffen batten: ba entstanden endlich die Batrimonial-Reiche und ber Despotismus fturmte auf Die forgenlose Menfchen berein: nun murden die Rinder und Bolfer. wie eine Beerbe verfauft; vertheilt, verfchenft, auf bie Schlachtbant geliefert. Statt bes Befetes tratt bie Billfubr ber Gurften ein: fle machten fich felbft jum 3med: Die Nation mar blos Mittel, um die Phantafie bes Gurften au befriedigen. Nunmehr mar die Gemalt biefer nicht mehr vom Bolf, Die Gema't Menfchen au mishandeln, murde unmittelbar von Gott abgeleitet: Leben, Gut und Ghre ber Burger mar ihrer Billfube überlaffen. Dunmebr fabe man Rurften, obne Ginfict, und forgenlos über bas Schidfal ihrer Unterthanen' in Bolluften erfauft. Ginen Sof ohne Gitten und voll vom Berberbniffe, bas fic bis in die unterften Rlaffen verbreitet, bas Lafter in ber Bobe, Die Tugend in Rete ten: Someidelen, Diebertrachtigfeit an ihrem Plat: Biffenschaften und Bernunft unterdrudt: Riemand an, feiner geborigen Stelle: Die wichtigften Memter bes Staate ben Meiftbietenben, ber Gunft ber Soffinge und unguchtigen Bublbirnen feil geboten : die Nation in Armuth, das Land verlaffen und ungebaut, die Inbuftrie niebergeschlagen, ber Sanbel unterbrudt: Unficherheit bes Gigenthums: Die Großen unabhangig von Gefegen : ber gerechte und tugendhafte Dann ber Buth jedes niebertrachtigen, bem er nicht bulbigen wollte, Preis.

Wreis gegeben, und was das ärgfte ift, felbst unter dem Worwand der Gesetze und Gerechtigkeit unterdruckt. Run war Furcht die einzige Ariebseder menschlicher Sandlungen; und Gewaltthätigkeit und Gelüsten das einzige Gesetz: man sab auf allen Seiten innerliche Zerrüttung, Zwietracht, Freunde gegen Freunde, Brüder gegen Brüder, Aeltern gegen Kinder, Verräther auf allen Seiten: am Sof Schwelgerep, Schwachbeit, Niederträchtigkeit, Gleichgülzigkeit gegen das Schickfal der Nation, Bedrückungen und Ausgagen ohne Ende und Nahmen: Elend von innen und Schwäche von aussen.

Ben folden entfeslichen Umftanben, ben biefer außerordentlichen Berabmurdigung mußten boch endlich, menn noch andere bie geringfte Feberfraft in bem Bolfe mar, ben noch übrigen wenigen Befferen die Augen aufgeben, ober im mibrigen Rall mußte bie Ration einem ober mebrern Dritten, theils auswartigen, theile noch nach Befund ber Umftande den Großern von der Nation felbft zur Beute werden. Bumeilen, menn bas Berberben bepnabe allgemein, und die Berberbniß der Sitten am geoften ift, ift bie Silfe am nachsten. Die Ratur, welche in einem . pher bem andern Winkel bes Nordens uoch guten Camen won Mannefraft, und unentwelfter, unverdorbener Sabig. Beit bewahrt, um ben fiechen Mittag berauftellen, tritt bie in bas Mittel, und ruft aus den armern und unfruchtbarern Begenden in Diefe wolluftige und weichliche Lan-DEE Der milbe Bolfer berein, brinnt Leben und frifches Blut in ben franklichen Rorper, verleiht ihm baburd Dannes fraft und Starte, neue Gitten und Gefete, bie ber que rudaebliebene Reim bes Berberbens auch diefe gefunden Thelle etgreift. Aber in bem Jall, daß die Berderbniffe nicht alle Menfchen biefes Bolfs angriffen, und bag noch etliche menige beffer und unbefangen maren: o mie febr mußten fie fich an die Stelle ihrer erften Stammvdter ,an ben riefelnden Bach unter ben Schatten eines fruchtbaren Baums, an die Seite eines liebenden fublenben Dato dens gurudwunfchen. Mun mußten fie es einfeben, welch ein Gut die Frenheit, und welche Thorbeit es fen, einem au große Gemalt zu übertragen. Gie fonnten fich übergengen, bag ju große Bemalt, und bamit verbundne Impunitat bep unmoralifden Menfchen, wenn fie auch noch fo gut icheinen, gar leicht jum Diebrauch fubren.

Hier, ba sie das Bedürfnis nach Frenheit, und ihren Fall am beftigsten fühlten, mußte bey ihnen der Wunsch nach Linderung entstehen. Sie glaubten mit der Beransberung des Despoten mare dem Uebel gesteuert, alle Streische sielen auf die Person des Aprannen, keiner auf die Aprannen: sie stürzten den einen, um den andern zu ersböhen: oder höchkens durch das vorhergebende Bensviel gewistligt, beschränkten sie die Gewalt des neuen Beherrsschers, die barum mit der Zeit doch nicht weniger absolut geworden, weil die Quelle des Uebels; der Mangel an Mos

Moralitat nicht verftopft mar, und fo lange biefe im Bange ift, bilft alle Revolution nicht; nachdem die Ronige bas Gebeimniffgefunden, entweder in der Bahl der Reprafentanten bes Bolfe ihren Untheil ju haben, ihre Unbanger baju ju beforbern, ober unter biefen bie Corrup. tion zu verbreiten, den Sunger nach Gold au ermeden, oder durch Sofamter die Stimmen au erfaufen, oder burch Die ftebende Miliz die Stimme des Vaterlandes gum fcmeigen gu bringen. Undere, welche die Gewalt eines einzigen burchaus verschmabten, mablten bie popularifche Berfaffuna. Aber fie fanden bald, daß die Frenheit ein But fen , beffen nicht ein jeder fabig ift , ber fich erft furz pon dem Berderben ber Monarchie losgeriffen, daß bie Beldafte eines Bolfes nicht allezeit vor ber verfammelten Bolfemenge tonnen behandelt werden. Bu diesem Ende mablten fie Borfteber und Reprafentanten, Die mit ber Beit vergagen, bag fie ihre Auftrage erft vom Bolf erbalten, und nicht in eignem, fondern fremdem Rahmen fich au versammeln berechtigt maren. Diefe grundeten alfo eine Ariftocratie, in welcher die Klugern die Comadern von Gefcafften nach und nach entfernten, und alfo gur Dligarchie, und auf bie nemliche Art bald barauf gur Monarchie und Despotismus gurudgiengen. Art war nun der gande Birfel von Stgateveranderungen burchloffen, bis endlich die Sofe burd die Erfindung bes Softems vom Gleichgewicht ber Staaten Die Revolutionen erschwerten, und hadurch fich bas Recht ibre Untergebenen 1.13

nen ju bruden und nach Billfubr au behandeln, erft noch weiter befestigten. Diefes Softem bes Gleichgewichts ift unter den Gurften der Welt eine Urt von fillichmeigender Convention, fic burd bie Giferfuct ber einen, und bie Silfe der andern ben den großen innerlichen Berrartungen zu erhalten. Dunmehro brechen Rebellionen und Repolutionen ber Bolfer feltner aus. Beil feiner bem an-Dern den Befin eines durch fich verfallenen Reiche gonnet. To erhalten fich folche noch ben all ihrer Schmache: und wir feben nicht fo baufig, wie wordem, Staaten entfteben und vergeben, es mußten bann guvor mehrere ber Starfern fich aum Raub und Bertheilung bes finkenden Reiches einverstanden baben: und Ronige fubren fich nun auf. wie unmoralifche Denfchen im naturlichen Buffande-Dit bem Befin bes ihrigen ungufrieden, begierig nach Fremdem But, lauern fie auf jede Gelegenheit und gunftige Umftande, um ihre Nachbaren zu übervortheilen, fic au vergrößern , Treu und Glauben und Gerechtigfeit st vergeffen, und, um mehr au erhalten, fich und andere pon ber Erde du vertilgen. 'Diefes ift nuch murflich bie außerfte Stuffe vom menfoliden Berberben, fich einanber wechfelsweise ftillfcweigend alle Ungerechrigfeiten geaen fein eignes Bolt au garantiren; allgemeine Bolfs-Corruption ju begunftigen und ju munichen, nur aus bent Berberben bes einen fur fic Bortbeil ju gieben. Und bod, o Ratur und Bernunft! wie groß, wie unwider-Predlich find beine Rechte! ba, eben ba, indem fich alles .Der>

verfdworen) fich mechfelemeife au Grund au richten, muß bas Gift gum Rettungemittel bienen. Weil man Unterdruckung begunftigt, fo bort folche auf, und die Bernunft fangt an, in ibre Rechte zu tretten, ba mo man fie verdrangen mill. Da jeder andere blenden mill, fo muß boch menigftens er feben, fich auf beffere Berfaffung feBen, um über ben andern Bortheil au baben, und Bernunft und Biffenschaften begunftigen, eben weil er fie ben ben andern verdrangen will. Dazu geboren Ropfe und vernunftige Unftalten, die Aufflarung bes einen befårbert bie Aufflarung bes anbern, ber fonft unterliegen wurde. Ronige feben es felbft ein, daß es nicht gut fen, uber eine Borbe gu berrichen, ber Drud fangt an ju verfdminden, und die Frenheit fteigt aus ihrer 2fde empor. Mun fångt die Befeggebung an vernunftiger gu merben, nun blubet bas Gigenthum und Induftrie. Mun giebt es Bater und Rinder, Die Aufflarung verbreitet fich aus ber fcanbliden Abfict, liftige Menfchen gu bilben, um ein Mittel gur Befriedigung ber Eroberungefucht ber Ronige, und gur Unterbrudung anderer gu merben, burch eine unerhorte Metamorphofe, wieder burch die Eroberungefucht ber menichlichen Ratur und Bernunft abgenommen. Die Menfchen untersuchen ihre urfprunglichen Rechte, und greifen endlich ju ben fo lang verfannten Ditteln, um die Belegenheit gu benugen, fich in der Mittel-Zeit du verftarten, auf diefe Art die bevorftebende Revolution bes menfdlichen Beiftes zu beforbern, fich por bem RudRudfall zu fichern, und über ihre bisherige Unterbruder einen ewigen Sieg au erfecten, Aber biefer Steg murbe von zu furzer Dauer fepn, die Menfchen murden nur gar zu balb in ihre vorige Erniedrigung zurudkebren; wenn nicht die Borficht von uralten Zeiten vorgearbeitet, und ihnen die dauerhafresten Mittel dargeboren hatte, die sich bis auf uniere Zeiten erhalten, und die stille und sichere Triebfes dern gewesen, um dereinft die Erlösung des Menschenges schlichts au bewirken.

Diese Mittel sind geheime Weisheitsschulen, diese was ren vor allzeit die Archive der Natur und der menschlichen Rechte, durch sie witd der Mensch von seinem Sall sich erholen, Sürsten und Nationen werden ohne Gewaltthäs eigkeit von der Erde verschwinden, das Menschenges schlecht wird dereinst eine Samilie, und die Welt der Aufsenhalt vernünftiger Menschen werden. Die Moral allein wird diese Veränderungen unmerkbar herbeyführen. Jes der Sausvater wird dereinst, wie vordem Abraham und die Patriarchen, der Priester und der unnmschränkte Serrseiner Samilie und die Vernunft das alleinige Gesenduch der Menschen seyn.

Dieses ift eines unfrer großen Gebeimniffe: vernimm bie Beweife davon, und fodann bie Art, wie es auf uns gekommen.

Durc

Durch welchen tollen Wahn und Rurglichtigleit baben fich boch Menichen vorftellen tonnen, Diefe Belt und bas Menschengeschlecht merde allgeit fo, wie bishero auf diefe Urt beberricht werden? Ber bat den Borrath ber Ratur ergrundet, und ibr, beren Gefet Ginheit in unendlicher Mannigfaltigfeit ift, bier die Grangen angewiesen, und ftill au fteben geboten? ben alten Birtel emig zu burchlaufen, fich emig zu wiederholen, oder Blos allein die phyfifche Grangen der Berrichaft ju verruden, und von der Monarchie aus, nun nach vollenbetem Laufe von folder neuerdings anzufangen? Geit mann ift unfer Unvermogen porber zu feben, in die entferntefte Butunft zu bliden , zugleich ein Schranken fur Die unaufhaltbare, fich einmal wiederholende Natur ? Wer bat ben Menfchen, ben beften, flugften, aufgeflar. Aeften Menfchen gur emigen Anechtschaft verdammt? und ben einzigen pradeftinirten Rnecht ber Natur, oft ben Schwächften einer gangen Nation, gur emigen Berricaft berufen? Das fonnte nur der Bedante eines gurften fenn, ober beffen, ber Ehrgeit genug batte, Die Berrfchaft über andere beffer du verlangen. Warum foll bas, mas bishero boch allbeit gefcheben, marum foll fich bie politifche Ginrichtung nicht vielmehr nach ber jebes. maligen Gabigfeit und Empfanglichkeit ber Menfchen richten? Warum, wenn ber Grund aller Berrichaft binmegfallt, foll die unfelige Folge fteben bleiben ? Warum foll es unmbalich fenn, bag bas menfchliche Befdlect.

folecht aur bodften Bollfommenbeit, gur Sabigleit, fic felbit au leiten , gelangen tonne? warum foll ber ewie geführt merben, ber fich felbit au führen verftebt? Gollte es alfo unmöglich fenn, bag bas menfoliche Gefdlecht, pber menigftene ber grofte Theil bereinft volljahrig mera be? Ranns ber eine, marum nicht auch ber andere? Berfabrt mit dem andern, wie mit bem erften, zeigt ibm fein mabres Intereffe, lebrt ibn die große Runft au bes gebren, Die Berricaft feiner Leibenschaften, lehrt ibm fleifig von Jugend auf, wie nothwendig ein Denich bem anbern fen, bag man, um feine Beleidigung ju erfahren, fich auch ber Beleibigung anderer enthalten, um von andern Wohlthaten au erhalten, auch gegen andere wohltbatig fenn muffe. Berbreitet unter Menfchen Dulbfamfeit, Nadfict, Bescheibenbeit, Liebe und Boblwollen, lebrt ibn bas alles, macht es ibm burd Grunde, Erfahrung, Bepfpiel fublbar, und febt, ob Diefer Menfc eines andern ju feiner Leitung bedurfe, Dber follten mohl bie meiften Menfchen au fdmad fenn, biefe einfache Grundfate einzuseben, und fich bavon gu aberzeugen? D! dann ift es mit unferer Gludfeligfeit porben! gebt euch feine weitere Dube, Denfchen gu beffern und aufautlaren, fur melde bie einfachften burch Die tagliche Erfahrung bestättigten Lehren ber Bernunft fcon unbegreiflich find; warum erzoget ihr fie ju einer Religion, die fur die einfachften Stande ift, und boch bie nemliche Lebren und Offichten, Die in euern Mugen Unmbalich.

moatichfeiten find, verbreitet? D Borurtheil und Biberfpruch in ben Gedanken bes Menfchen! - Das Reich ber Bernunft, die Sabigfeit fich felbit ju leiten, foll fur ben groften Theil ber Menfchen eine Unmöglichkeit, ein Traum fenn, und auf der andern Seite erfennt fie boch bas Borurtheil als den beschiedenen Erbtheil jedes Rienigefohne, und ber gangen berrichenden Familie, fo mie auch eines jeden andern, ben eigne Genugfamfeit und gunftige Umftande von andern unabhangig gemacht? Alfofoll die gange Bludfeligfeit bes menfdlichen Gefchlechts ein emiges Theil'des Ungefahre bleiben? Gie diefe eingige Gunftlinge bes Blude follen bas fcon ale ein Borrecht ber Beburt befigen, mas fie boch folen zeigen, und mas ben une übrigen burch eine fatale Nothmenbigfeit zur Rnechtschaft bestimmten, Bernunft und Doral niemal zu bemirfen im Stande maren ? Ifts ju geringes Gefühl feiner Burde oder eigene Rurefichtigfeit, Unvermogen in die Bufunft ju ichauen, Borurtheil gegen fein eigenes Gefchlecht, ober Pravention fur den Defpotismus, ber une auf diefe Bedanfen verleitet : ober find wir icon gar au tief unter unfre Burbe gefunten, bag mir unfere Retten nicht mehr fublen, fie fuffen, und fogar die argfte Erniedrigung ertragen, ale nur ben Sebanten ju magen, nicht burch Rebellion und gemaltsame Abschüttelung bes Joche, fonbern burd Silfe ber Bernunft in Die Frenheit gu tretten? Alfo! weil es morgen noch nicht geschieht, fo wird es auch niemglen. aeldes

gefchehen? lagt furafictige Menfchen baraus folgern. mas fie nur wollen, fie merben foliegen und foliegen, und die Natur bandelt, fie die unerhittlich gegen berlet eigennubige Forderungen ift, gebt ungehindert ibren majeftatifchen Bang fort; und an ihrer Sand find wir berufen auf jenen großen Tag vorzugrbeiten.! Es mag immerbin binmegfallen, mas mancher nicht wollte, bag es binmegfiele, alles wird fich wieder von felbft ordnen, Die Ungleichheit gleich merben, und nach bem Sturm wird die Stille erfolgen. Alle unfre Ginmurfe bemeifen am Ende nichts weiter, ale daß wir an die bermalige Ginrichtungen au febr gewohnt, au einer Beit, mo mir nicht mehmbaran Theil haben, boch au verliehren glauben : und mir laugnen vielleicht blos barum bie Dogs lichfeit einer allgemeinen Unabhangigfeit, weil und bas Begentheil vortheilhafter ift, ober vielleicht felbft noch boffen burd Recht oder Unrecht die Berrn und Bebie= ter von einer Beerde Menfchen zu merden, und ben benen, fo es murflich find, ba gesteben mir es gern, bag Die Beredfamfeit aller Redner Griechenlands und Roms faum binlanglich fen, fie von einer Bahrheit gu überfubren, die mit ibren Bunichen und Erwartungen in widriger Begiehung ftebet , benn es gebort riefenmäßige Seelenftarte baju, etwas auch gegen fein Intereffe mabr au finden. Bier erforfche fich jeder, ob er au biefem Grad der Erleuchtung icon gefommen fev, bann erft werden ihm manche Dinge ber Welt verftanblicher werben.

Laft fie alfo lachen die Lacher, und fotten bie Spotter, mer ben Bang ber Natur in ben vorhergebenben Beiten beobachtet, mer bamit das Gegenmartige ver-Aleicht, der wird finden, daß folche unbetroffen, ibren unabanderlichen Weg zu ihrem Biel fortichreite. Dem Blide des ungeubten Denfere find ibre Schritte unmertbar, und nur bem unbefangenen Denfer anschaulich, Deffen Arbeit es ift in Jahrtaufende bineinzubliden, und pon bem boben Maftforb fernes Land au entbeden, mo es der untenftebende Saufen noch nicht einmal vermuthet. Das untrugliche Merfmal der erlauchteften Große bes Geiftes. - Ben alfo bie eben angeführten Grunde nicht überführen, ber mag fich zu ganzlicher Ueberzeugung noch folgende Grundfabe befannt machen, bann boffe ich, foll auch er mit une bas Land in ber Kerne feben, und diefes Land Ranaan beiffen. Er wird in der Befdichte bes iudischen Bolfes die Beschichte bes meniche liden Gefdlechte finden, gludlich in ihrem erften Urfprung, Samilien. Regiment, patriardalifdes Leben, unterdrudt in Egypten, und von ba aus fluchtig nach bem verheiffenen Land, irrend in ber Bufte, endlich aludliche Beiten in Befit ihres Laudes, aber balb wieder unterjocht, bis aus feinem Mittel ber Mann ericbien, ber ber Befrever feines Bolfe, und tes gangen Menfchenaefdlechte geworben. Diefes ift zugleich bas furge Bilb unfrer erften Burde, unferer nachmaligen Unterbrudung, unferer Bunfche und Sofnungen, unferer mislungenen. Wer fuche

Berfiche, und unfrer endlichen Erlofung. Sier fieben wir in ber Mitte. Geine beilige Morgl muß Die amente große Beriode porbereiten, und mitten burch bie nochfolgenden übrigen traurigen Erfahrungen uns gum endliden Biel, jum rooisbrigen \*) ja ewigen Reiche ber Babrheit und Frenheit fuhren. Aber baju gebos Unftalten, welche noch große die aegenfeiti-Maschinen nach und nach unmirffam muffen. Bon benden wollen wir eine Beidnung vorlegen. Ber Menfchen unterjochen und von fich abbangig machen will, bet ermede unter ihnen Bedurfniffe, beren Befriedigung fie nur burch ibn erhalten fonnen. unbeschreiblich, wie feft bieg unbedeutend icheinende Band ift. Brod, Tabad, Caffe, Brandmein und beral. find Die Eraftigiten Mafchinen bes Despoten, wenn er feine fomere Sand barauf legt : Je baufiger und lebbafter und bringender diefe Bedurfniffe merben, je mehr merben fie pon ibm abbangen: er verbreite unter ibnen gurcht. Unwiffenheit und Liebe gum finnlichen Bergnugen.

Je weniger eine Nation mit den Gemächlichkeiten bes Lebens bekannt ift, um so freper ift sie noch; so bald bie Boller bes Nordens mit den Vergnügen des weich- lichen Mittags bekannt wurden, so gieng auch ihre Frey- beit verlohren. Weichliche Menschen find die abhängig- ften

<sup>\*)</sup> Coll vielleicht heiffen 1000jahrigen.

ften von allen. Ber eine Nation, die frey und wild ift, unterjochen will, der mache sie weichlich und wollustig. Die Raufmannschaft in ein Spstem und in einen hierarachischen Körper geformt, ware vielleicht der fürchterlichste und bespoteste Körper, sie ware die Besetzeberin der Welt, von ihr hieng es vielleicht ab, diesen oder jenen Theil der Welt frey und unabhängig zu machen, einen Andern in die Knechtschaft zu führen; denn regieren heißt Bedürfnisse erwecken, Bedürfnisse vorhersehen, Bedürfnisse unterdrücken und schwächen, und Bedürfnisse besfriedigen. Wer kann das so gut, als sie?

Bielleicht wate es nicht unmöglich burch vernünftige zwedmäßige Sandels Operationen ben Bolfern Sitten zu geben, oder zu nehmen. Wenigstens bat die Entstedung von Amerika die Sittlichkeit von Guropa verändert. Wer Mangel und Ueberfluß zwedmäßig vertheiles kan, versteht zugleich die Kunft der Industrie; und den Neigungen der Menschen sowohl als Nationen eine andere Richtung zu geben. Aber freylich muste dieses Corps den Erwerd der Reichtbumer nicht zum Zweck, sondern zum Mittel machen. Es muste die Kunft verfteben, nicht allzeit am Gelde zu gewinnen, sondern auch zuweilen mit Vorbedacht zwecknäßig zu verliehren, um auf einer andern Seite auf eine Art besto mehr zu gewinnen.

Ber

Ber alle Menschen frey machen mill, der vermindte ihre uneble Bedürfniffe, deren Befriedigung nicht in ihrer Gewalt ift: der mache sie aufgeklart, murbig, und verschaffe ihnen strenge Sitten: der lehre sie Mäßigkeit, Nichternheit; und die große Kunst vernünftig zu begehren. Wer den Menschen Mäßigkeit; Genügsamkeit und Zufriedenheit mit ihrem Stand predigt, ift den Thronen weit gefährlicher, als wenn er den Königsmord predigte.

Wer unter Menschen eine allgemeine und dauerhafte Frepheit einzusübren gedenkt, ber klare die meiften auf, und lebre, sich mit wenigem zu befriedigen: der erwede vernänftige, wechselseitige Bedurfnisse: der verhindere, baß nicht um des Bedurfnisses willen zu viel einer allein brauche, sonst entsteht ben den wenigern, die sie nicht brauchten, eben badurch ein neues Bedurfnis, Fürcht vor seiner Macht.

Auftlarung bes einen, um ben andern in Irrthum au erhalten, giebt Dacht, und führet Die Anecht- ichaft ein.

Aufklarung um andere wieder aufzuklaren, giebt Frepheit.

Wer also allgemeine Trepheit einführen will, der verbreite allgemeine Aufklarung: aber Aufklarung beißt bier nicht Wort sondern Sachenkenntniß, ist nicht die Renntniß von abstracten, speculativen, theoretischen Rennt.

Renntniffen, bie ben Beift aufblafen, und bas Sers um nichts beffern.

Auffldrung ift, au wiffen, mas ich fene, mas andes re fenn, mas andere forbern, mas ich forbere: au miffen, baß ich mir nicht allein erflecklich bin , daß ich ohne Silfe meiner Rebenmenfchen nichte bin, fie ale einen wefente liden Theil meiner Gludfeligfeit betrachten, ihren Benfall, Bunft ju fuchen, ju miffen bag ich folden nicht erhalte auffer burch Ausübungen, die ihnen nugbar find: ju miffen, bag wenn ich nichts fur fie leifte, fie auch entgegen nichts fur mich übernehmen, feine Bratenfionen aumaßigen; nachgiebig gegen Sehler, tolerant gegen anderer Mennungen, und mit feinem Schickfal aufrieden au les ben', trauren mit bem Leid bes andern, ibm belfen, me man fan, und fich freuen Wer ihre Frenden, fo mie über feine eigene, feinen Ueberfluß jum Doben anberer berwenden: diefes allein verdient Aufflarung au beiffen. Gebet jedem Menfchen diefe Begriffe und Brundfage. Bie fan ich leiben, untergeben, wie ift es moglich, baß ich ohne Silfe ju Brund gebe? Konnt ihr nicht allen Menfchen auf einmal biefen Brad ber Aufklarung ver-Toaffen, fo fangt ihr, menigftene ihr beffer unter end felbit an. Dient, belft, verfichert euch medfelmeis, vermebrt eure Babl, macht euch wenigftens unabhangig, und laft bas übrige die Beit und eure Nachfommen thun. ibr euch auf eine gemiffe Babl burd euern . Bund verfiåre.

fidelt, so sept ihr sicher, und fangt an machtig und fürchterlich zu werben, ihr fangt eben barum an, ben bem Bosen fürchterlich zu werben, viele von ihnen, um nicht zu unterliegen', werben von Jethst: gut werben', und zu eurer Jahne übertretten. Run sept ihr ftarf genug, bem noch übrigen Rest die Hande zu binden, sie zu unterwerfen, und die Bosheit eber im Keime zu erstüten. Der Weg', die Auftlärung allgemein zu machen, ist nicht mit der ganzen Welt auf einmal anzusangen: sang erst mit dir an, dann wende dich an deinen Rachten, undier Bepte klärt einen Oritzen und, Vierten auf, die sich so lang weiter verbreiten werden, bis die Zahl und Stätte die Macht geben.

Ber also allgemeine Aufffarung verbreitet, verschaft augleich eben dadurch allgemeine wechselseitige Siderheit, und allgemeine Aufflarung und Sicherheit
machen Fürken und Staaten entbehrlich. Oder wosu
braucht man sie sodann?

Wenn biese Aufflarung ein Werk ber Moral ift, so nimmt auch Aufflarung und Sicherbeit zu, in dem Maaß, wie die Moral zunimmt. Die Moral ift also die Runft, welche Menschen lebrt volliäbrig zu werden, der Bormundschaft los zu werden, in ibr mannliches Alter zu tretten, und die Fürsten zu entbehren.

Wie

wind die Sicherheit ab.

Beichtichkeit mucht die Fürsten nothwendig, ein Kunsten grif, den alle Despoten gebraucht, um Nationals Freybeit zu unterkinden: und tein Fürst kan den Wirus und das Berbeiben der Sitten verdrängen obne seine Macht zuwentkaften. Werdannet aus der Monarchie den Luxus und sein Gefolg, so macht ihr es zur Demperatiel

Wer Revolutionen bewurten will, ber anbre die Sieten, er mache fie beffer ober ichlechter, so entsteht
mit ber Zeit eine Republit ober ein bespotischet Staat. Die Bestättigung bavon liegt in jeder Gefcichte.

Wenns also unmöglich mare, allgemeine Frenheit bereinft in die Welt einzusibren, so mare es darum unswöglich, weil die Moraf, und die einfachte auf die Erfahrung sedes Menschen gebaute Moral nicht allges mein werden kan. D! der muß den Reit der Augend und die Macht der Dernunft nicht kennen, er muß gelbst in der Aufklärung zuruck kennen, daß er so gering von seinem Wesen und von der ganzen menschlichen Ratur denkt: er muß Verderben, munschen, weil er das Berderben von Menschen untrennbar glaubt. Konnte ichs oder er selbst, warum nicht ein anderer? Er thue

nur bas, was wir bepbe gethan: man fonnte' Menichen aum Tob, au aller Art von religiofer und policifcher Somarmeren , dur Gelbftpeinigung und gur Beraicht auf alle Arenden bes Lebens bauffenweis bereben, fo bereben, bal man ihnen Rube und Bufriebenbeit nehme, fobalb man ihnen ihre Meonungen entangen : und die eingige mabre Leitung ber Menfchen au ihrer Gludfeligfeit follte allein einer Unmöglichteit unterworfen fenn? Die Denfcen find fo bos nicht, als fie fcwarzeglichte Morgliften befdreiben, fie find bod, weil man fie bagu macht, meil fie alles basu aufforbert, Religion, Ctaat, Umgang und bofes Bepfpiel. Gie murben gut fenn, menn man fic die Dube damit geben wollte, wenn das Intereffe Dieler nicht au febr baben gefrantt murbe, wenn fich nicht Alles verfcworen batte, Menfchen bos zu erhalten, um feine barauf gebaute Dacht au erbalten.

Denft pon der menschlichen Naiur murdiger, geht muthig an bas Wert, und ichenet keine Schwierigkeit. Macht die obige Grundsabe zu Mepnungen, und last fie in die Sitten übergeben: und endlich macht die Wernunft zur Religion der Menschen, so ist die Aufgabe. aufgeläßt, andert aber daben nicht auf einmal die ganze Welt, andert zuerst die, so euch die nachsten sind, und wenn seder seinen Nachsten andert, so werden alle geandert.

Wenn

Wenn bann die Moral, und die Moral gang allein biele große Beranderung bervorbringen foll, dem Diene fcben feine Freiheit zu geben, bas große berrliche Reid. bas Reich ber Ebeln ju errichten, und Beuchelen, Lafter. Aberalauben und Defpotiemus au gerftoren, fo mirb uns beareiflich, warum ber Orden von feiner unterften Rlaffe an, die Sittenlebre, Die Renntnig feiner felbft und ans berer fo gewaltig empfohlen, marum er jedem Reuling erlaubt, feinen Freund beruber gu' fubren, um ben Bund au verftarten, und eine Legion gu errichten, bie mit arofferm Grund, als jene au Theben, ben Mamen ber Beiligen und Unübermindlichen fubret, meil bier greund an ber Seite bes Freundes feft an einander gefchloffen. ftreitet, und die Rechte ber Menfcheit, der urfprungliden Krenbeit und Unabhangigfeit vertheibigt. Die Morat, welche biefes bewirfen foll, muß fich nicht mir Spinfindigfeiten abgeben, ben Menfchen erniebris nen , und unter feine Burde herabfeten, forgenlos gegen bas Beitliche maden, ben Benug und die unschuldigen Rreuden bes Lebens verbieten, den Menfchenbag before bern, den Gigennus ihrer Lebrer begunftigen, Berfolgung und Intolerantismus gebieten, ber Bernunft mis berfprechen, ben vernunftigen Gebrauch ber Leidenfchaf. ten unterfagen / Unthatigfeit , Dugiggang , Berichmenbuna ber Guter an beilige Duginganger ale Tugent --ftellen , und icon von Menichen gepeinigte Menichen mit ber Surcht ber Solle und bes Teufele gur Rlein. mutb

muth und Berzweifung verführen. Sie muß dem Menichen keine Unmöglichkeiten aufburden, fondern bas Joch, bas fle ihm auflegt, muß fuß und die Burde leicht fepn.

Es muß vielmehr die fo fehr verkannte, vom Eigennun misbrauchte, mit fo vielen Zusätzen vermehrte, und ihrem mahren Sinn nach, blos in Gebeim fortgepflants te, und auf uns überlieferte gottliche Lehre Jesu und feiner Junger sepn.

Diefer unfer große und unvergefliche Meifer Jefus pon Magareth erfcbien au einer Beit in ber Belt, me folde in allgemeinem Verderbniß lag, unter einem Bolle bas ben Drud ber Rnechtichaft von unbenflichen Beiten am nachbrudlichften fublte, und auf feinen von Prophes ten porher verfundigten Erlofer hoffte, in einem Landes Das in ber Mitte ber bermalen befannten Belt lag. Diefes Bolf lehrte er die Lebre ber Bernunft, und um fie befto wirkfamer ju machen, machte er fie jur Religion, benutte bie Sage, bie unter bem Bolf gieng und verband folche auf eine fluge Art mit der dermal berrichenben Boltereligion und Gebrauchen, in welche et bas innerliche und mefentliche feiner Lebre verborgen. Die erften Unbanger feiner Lebre find feine weife, fon-Dern einfaltige, aus ber unterften Rlaffe Des Bolfe berausgewählte Manner, um ju geigen, baß feine Lebre allgemein für alle Rlaffen und Stanbe ber Menfchen moglic

möglich und begreiflich seye: und daß es kein ausschließ feudes Borrecht der Bornehmern seye, den Wahrheiten der Bernunft Sepfall zu geben, er zeigte nicht den Juden:alleig, sondern dem ganzen menschlichen Geschlechte durch sie Beobachtung seiner Gebote den Weg zu seiner Excettung, er handelt dieser Lebre durch den unschuldigsen Lebenswandel in allem gemäß, und versiegelt und bestättigt solche mit seinem Blut und Tode.

Diefe Bebote, die er ale ben Beg dur Rettung am Beigh, find amen einnige: Liebe Gottes, und Liebe bes Radften; mehr fordert er non feinem. Diefe Liebe gegen feines Gleichen bat noch niemand por ibm fo reibend, und liebenswurdig vorgetragen, mir follen andre lieben, fo mie und felbften. fo mie wir mollen, bag bie Menfchen uns thun, fo follen wir ihnen thun; und mas mir nicht wollen. daß fie uns thun, bas follen mir auch nicht thun. Gin Gebot. bas bie gange Moral und das gange Recht in fic faffet. Aus der Liebe , fo jemand gu den andern tragt , foll man unerhalich erkennen, bag biefer fein Junger fepe, und er verfundigt biefe Liebe ale ein neues Bebot: er gebietet uns anben unfern Feinden su vergeben, auf daß auch uns vergeben merbe. Und mer fan ohne innigftes Befühl und Rubrung bie gottliche Borfdrift von unferm Betragen ber Matth. 10. und ix. Cap. durchlefen, ohne bag ben ibm ber Gebante entftebe, baß eine Belt, fo gebildet, bem Denichen die grofte Geligfeit fein mufte.

Befus an eben biefer Stelle fpricht, bag er nicht gefont men fen , Frieden gu fenden , fondern bas Comerbe, und ben Menichen gu erregen miber feinen Bafer, und bie Eochter miber ihre Mutter ic. fo will er baburch biefe naturliche Bande nicht gertrennen, fonbern nur bas Unordentliche und Uebermäßige biefer Reigung magigen: Dan foll fie nur allein nicht mehr lieben, als ibn, als feine Bebote; bas beißt, biefe Relgung foll in ihrem Uebermaß nicht bis gur Beleidigung ber übrigen Menfchen getrieben werden: und wenn Jefus bie Berachtung ber Reichthumer predigt , fo will er uns vielmehr Daburd berfelben vernunftigen Gebrauch lebren, und au ber von ihm eingeführten Gemeinicaft ber Gater vorbereiten: wir follen folde nicht du unferm Smede machen, wir follen une baburd nicht gu bem foundlichen, und ungefelligen Gein ober gur Berfdwendung verleiten laffen, fondern unfern Ueberfluß jum Beften Anderer, berer, fo es bedurfen , nach bem Befet ber Liebe vermenben: 200

Niemand hat die Bande der menschlichen Gefeuschaft fo febr in ihre richtige Granzen zurückgeführt und befestigt: niemand so febr zum wechselweisen Wohls wollen aufgefordert: niemand sich in den Begriff seiner Buhörer so nabe hineingedacht und angeschlossen, und das ben den boben Sinn seiner Lebre so flüglich verborgen; und niemand hat den Menschen den Weg zur Frepheit so ficher und so leicht gebahnt; als unser großer Meister Jesus von Nazureth.

Diefen geheimen Ginn und natürliche Folge feiner Lehre bat er awar im Ganzen verborgen; benn Jefus hatte eine gebeime Lehre, wie wir aus mehr, beun einer Stelle beg Schrift erfehen.

Er fprach vor denen, die er nicht wollte, daß fle ibn gans begreiffen souten; in Gleichnissen: er verschricht feinen Jungern den Beift der Wahrbeit; welchen die Welt nicht empfangen kann: benn fle fieht ibn nicht, und kenne ibn nicht, sie aber die Junger kennen ibn, benn er bleibt bey ihnen und wird in ihnen sepn. Und an eine fi andern Ort spricht er zu seinen Jungern: Euch ist gegeben, daß ihr das Gebeimnis des himmelreichs vernehmt. Diesen aber, die daraussen sind, ifts nicht gesgeben. — Mit sehenden Augen sehen sie nicht, und mit hörenden Ohren hören sie nicht: denn sie versteben es nicht.

So geheim er aber auch den mabren Sinn seiner Lebre, vor der Menge gehalten, so bat er solchen doch dusch seine Reden und Thaten an verschiedenen Stellen geofs keibarts er fpricht bestäudig von einem Reiche der Seerechten und Frommen: von einem Reiche seines Baters, deffen Linden er und wir sindt und weil wir allen boba und niedrige, Kinder eines gemeinschaftlichen Patepp Gottes And, so will er, daß wir uns als Brüder seinen nen und lieben Durch diese wahre innige Bruderlichen werden wie, mabre Sobne Gottes, wenn wir biesen willen

Billen des Batere thun. Da er es Allen that, und im Boben Brade that, fannte er ben Batet allein ? bar als Tein' fein 'geliebter eingebobener Gobn. Riemal batten wir guvor Gott unter bem fußen Nahmen eines Baters gefannt, nigmal murben mir fo beutlich belehrt, bag mir Bruder find. Durch ibn erfuhren mir , daß mir alle nur, einen herrn unfern Bott, baben : und biefer herr ift Bater : mir feine Gobne, Rinder, Bruder, menn-mir feinen Billen thun. Er und ber Bater ift eines; benn fie batten nur einen Billen; und feine Berte beweifen es, daß er vom Bater gefandt fepe, und bag ibm alle Macht gegeben worden. Der Glaub allein an ibn , an feinen Bater und feine Gebote macht unmögliche Dinge moglich; burch ben Glauben werden fich Geburge von ihrem Plat bewegen. Sein Reich leibet Gemalt; benn man bat es mit Beftreitung feiner Leibenfchaften gu thun; Die baju Starte genug baben, find Die Gewaltigen, und Diefe affein merben es bavon reifen ? Dan bat Daben mide allein mit fich , auch mit ben Bofen , mit bem Berberben ber Belt gu tampfen. Er lebret uns bie Sunft Dernumftig gir begebren, lifbent er uns auftruct, den Baber au bitten / bag nicht unfer fonbern fein Bille nefches De Lauth Steola ale beit Billen Des Baters annunben Bib wies fim Unglud su' berubiden , meil folde ber Gine ribtung ber Welt , bem Billen bes Baters geffich gefche Den mulite Er ertheilt bie Gemalt zu binden und aufe nulbien : Pr Will'eine Beneinme errichten if gegen melde Biller

Die Bille nichte bermenen foll; er bat anbere Schafe, bie nicht aus biefem Schafftalle find : es wird feine Beit tommen ; wo ein Birt und ein Schafftall fenn wird. Inbet Rufetkehung merben alle gleich fenn, wie bie Engel' Botees : Et felle uns bie Rinder ale Muker vor megen ber Unfduld'heeraSitten, und gebietet uns, wie fie au merben ann ibnen abnlich zu fenn. In einem anbern Orte fagt er: fo ibr bleiben merbet an meiner Rebe, fofent ibr meine rechte Junger, und werbet die Wabrheit eredhien und die Battheit wird euch fren machen -Biele, bie bi bie effien find werben die lesten, und bie lebren De etften fepn: Midmalen fonnt er es leiben baß! einer unter ben feinigen Bornebmer fein follte bille ber anderen Abn wiffes, fartes, bag bie weltliche Runteni berichekmund bie Dochberen baben Bemalt. Go fallest nicht fem unter euch eifondern fo jemand unter euch will: auchtlitifenn, ber feine ein Diener : und mer ba will bem Bornebmfte fepir, ber fev euer Rnecht, gleichwie bes: Menfcbenfobn gefommen ift micht, bag er ibm bienen laffe fonbern baf er biene und gebe fein Leben gu einer Coloquia fut Biele. Ge felbitentilebte mit feinen Tunder thiber Bleichbeit ber Gutere bie fich auch eine Beite Janathad Teinem! Tob mothe in ber Rirche an Gernfalem" erbiekem Aleier ben Simmern die Busel musch Dund fiche Botrare meigerter fpeach et gu ibut! merbe, ich biche nicht maftbend fo faft bu feinent Theil in mir. Ihr beiffet mich Meifter und Berthyu und lage rocht batent beim nicht bind \*111110

bind auch: so nun ich euer Herr und Meiker ench bieguge gewaschen habe, so fallt ibr auch euch unter einamber die Füße waschen. Ein Bepliel babe ich euch gegerben, daß ibr thut, was ich euch gethan babe. Ababelich,
wahrlich sag ich euch, der Anecht ist nicht geber dann
sein Berry noch der Apoptel größer, bann der, der ibn
gesandt hat. So ihr solches misset, selig send ihr, so
ihr solches thut.

se car in the contract the

Menn nun ber gebeime burd bie Disciplinam Arcani aufbehalten, und burch feine Reden und Thaten felbit bervorscheinende Zwed feiner Lebre'mar, ben Denfchen ibre urwrungliche Frenheit und Gleichbeit mieter au geben und ihnen ben Weg bagu su babnen, fo merben. munmehro viele vorbin unverftindliche und miderfores. dende Dinge begreiffich und febr naturlich. Run, mirb and ber, melder an die Gebeimniffe ber gewohnlichen. driftlichen . von ben Ofaffen verunkalteten Religionen nicht alaubt, und melden man gewiffe barunter verborgene, noch größere Gebeimnife porerft nicht enthallen; barf, boch fein Bedenten finden, Jefum ben Erlofer. und Selland ber Welt zu nennene innn flare, fic bie. Lebre von ber Erbfunde , vonebem Rallaben Menfchen. von ber Biebergeburt, auf? @ Runt meiß man if mas ber-Buffand, berbreiten Rature, bem Buffand ber mefallem nen Rarut, und bas Reichebet Bnabe fin. Dwithem Menfd faus ben Stanbe feidet urftrandiden fiebbeite 8 .... actrete

getretten, so bat er ben Stand ber Natur verlassen; und bat an seiner Burde verlobren; indem er seinen ursprünglichen Leidenschaften und Trieben zu viel aufgesgeben, und seinen Geliffen und sinnlichen Begierben nicht widersteben konnte. Menschen in Staaten leben also nicht mehr im Stande der reinen, sondern der ged fallenen Ratur. Wenn sie durch Mäßigung ihrer Leidenschaften, und Beschränfung ihrer Bedürfnisse ihre ursprüngliche Wurde wieder erhalten, so ist dieß ihre Erlösung, der Zustand der Gnade. Dazu gelatigen sie vermittels der Sittenledre: und die vollkommenste Vahls führende hat Jesus gelehrt. Wenn diese Werdreitung der Moral; die Leste Jesu allgemein seyn wied, so entistelt auf Erden das Reich der Frommen und Auserwählten

Dies Reich ift uns in vielen Stellen der Bibel vors ber verfündigt, und muß gewiß erstheinen. Man sehe pur die Stelle in dem Buch, welches man die Aposalppse oder Offenbarung Indannis gennt; darauf sielt has ganze stegund ite Cap., mablt uns die ungebeuern Misbrauche, welche in die Welt durch die Staatsverfassungen eingedrungen sind. Wie die Menschen sich einander unterdrücken, erwürgen, betrügen, kranken, verfolgen, prannisiren. Das ste und ste Cap. schildert dagegen die Rächer der Menschen, welche aber nichts, so das Siegel Gottes an der Stirne trägt, antaften, sondern nur die Tprannen bekämpfen werden. Jeden wird unverlett bleiben v. 20. Cab. 9. bet nicht feine Rnice gebeugt bat vor ben Goten. Diefe follen (Cap. 10. v. 7. ) vollenden bas Behrimnif Gottes. Alebann wird fich calles umfehreng Gep. 13. v. 10. und wer Mindere beleidigen mill, mirb unterbrudt merben. Dann. wird Cap, es, p. 3. erfüllt, mas ber Dichter Mofes gefungen bat. Ferner Cap. 21, v. 1 und 12 / 22. Cap. 22. v. 3 u. 4. Cap. 3. v. 19. Cap. 14. v. 12. Gelig und Cap. 19; v. 9. die bas Liebesmal bes Berrn conoffen baben. - Rur Diefe Cap. 20, v. 6. baben Theil ani Diefer Auferftebung. Gott bat fie ju Conigen und Prieftern gemacht, Cap: 5, v. 10. und wir werben Ros nige auf Erden fenn. Jefus hat uns Cap. 14. p. g. 6. Diefes Sonigreich bereitet feinem toniglich priefterlichem Befchlechte die Emigfeit errungen und eine bestimmte Babl ber beften Erleuchiften Cap. 4, v. a. 3. mit Ertennenig und Bemale verfeben. ...

Atten Bropheten, wo und bieses gotone Zeitalter verbeiffen wird. Allgemeine Auftlatung wird erft ben Menschen den Zufand ihres vorigen Clends und ihrer gegenwartigen Gludseligkeit begteistich machen. Sie werden einsehen, daß sie sich burch Enternung von ben Borschriften Jesu wieder unterwurfig machen. Diese Aufffdrung also, diese Gnade wird machen, daß die Menschen nicht mehr fallen, und daß dieser Zustallt fortdauern wirb.

Diefe

Diefe drep Buftande merden in ber Sieroglymie unfrer Fremmaureren burch ben roben gespaltenen, und glatten Stein vorgestellt. Der erfte ift ber erfte Buftand bes menichlichen Geschlechts im Stande ber Bilbbeit. Der zwente die Sieroglophie ber gefallenen, abgemur. Digten Ratur, Des Menichen in Stagten : und Diefer mittlere Stein ift gespalten, weil in biesem Buftanbe bas menichliche Gefchlecht nicht mehr eine Samilie quemachte fondern burd Berfchiebenheit ber Regierung, Lander und Religionen unter fich getheilt ift: fo bald biefer gemachte Unterfdied verschwindet, fobald mirb biefer gespaltene Stein wieder gang. Und daber ift ber britte Die hieroglyphie des Buftande von unfrer guruderhaltenen Burdigung unfere Befdlechte. Der flammenbe Stern mit dem Buchftaben G. ift die Aufflarung, Die Onabe, Gratia, bie uns leuchtet auf unfern bisherigen Arrmegen. Die, in welchen biefe Onabe mirft, find Die Erleuchteten, Illuminati: ein Rahme mit welchem in der erften Rirche alle Chriften nach ber Taufe, biemit alle Glaubigen belegt murben.

Ware man nun bep ber Lebre Jesu und seiner June ger getreu verblieben, so wurden in furser Zeit alle Menschen zu ihrer Freybeit gelangt seyn. Aber diese, wenn sie nicht durch die Disciplinam Arcani ausbehalten worden, mare bald ganzlich vergessen worden. Jesus selbst kundigte es schon porbero, das viele falsche

Dropheten entfteben merben : bag aber feine Lebre und fein Wort bennoch emig bauern werben; und feine Ausermablte, die bepnabe Befahr gelaufen maren, verführt au werben, wird ber Engel mit ber Bofaune nach vielen ausgestandnen Trubfalen von allen 4 Winden ber verfammeln. Es wird fobann eine neue Erbe und ein neuer Simmel fenn. Bep ben meiften Menfchen laiena bie mabre Bedeutung verlohren: fie ftritten fich uber Dinge, die fich ju unfrer Gtudfeligfeit gleichgultig verbalten. Gigennungige und berrichluchtige Menfchen mild. ten ibre Spitfindigfeiten binein: und Die Beiftlichfeit mar ber einzige Stand, ber fich Die Unabbangigfeit au perschaffen wußte. Das Rettungs - Mittel murbe gu unferer Unterbrudung angewandt. Da entftand bann bas herrliche Ding die Theologie, bas Pfaffen . und Sourfen . Regiment, bas Pabftthum, ber geiftliche Despotismus. Diefer flieg fo bod, daß die Ebronen der Rurften felbft gewaltthatig erfduttert wurden. Diefe neue Bemalt und Unterbrudung mar um fo fcredlicher, als fie fich fogar auf Mennungen und Bebanten erftredte: Bisber batten bie Deniden nicht, wie fie wollten, banbeln tonnen. Dun burften fie auch nicht benfen, mas fie wollten. Run murde die Lehre Jefu Gophifteren ; Gigennun; man bandelte nicht mehr, fondern man fpeeulirte. Man verfolgte fic barüber, und es marb ein Gefen ber Religion, fich einander von ber Erbe zu pertilgen. Bie bortbin batten fic bie Menfchen blos in ibrem

ihrem eignen Rabmen unterbrudt: nun follte ber Frevel und Defpotismus vollends fo weit getrieben werbenbag fie fich im Nahmen Gottes unterbrudten; und ein Morber, hurer und Betruger, ber Transsubstantigtion glaubte, batte ein befferes Schidfal, ale ber rebliche Quaendhafte, ber ungludlicherweise nicht begreifen tonnte, wie ein Stud Mebltela qualeich ein Stud Rleifd fenn fongte. Die Menfchen batten von dem allen ben einzigen Bortbeil, bag nnnmehro bas Schidfal auch ibre porbergebende Unterbruder betraf: und auf biefe Art ift bie Geschichte bes menschlichen Geschlechts bie Befdicte ber Ufurpationen und ber fcmergenbften Unterbrudungen. Dan fann fic vorftellen, bag bas Schidfal ber alten und neuen Unbanger Jefu, fo mie ihnen folder es porber gefundigt, elend und traurig mar-Sie mußten fich nunmehr amepmal geheim balten. Gie verbargen baber ihre achte Lebren unter Sieroglopben. fich aber unter bem Rahmen anderer gebeimer Befellicaf. ten; und bies um fo mehr, ale wirflich ber große Saufen berer bie fich Chriften nennen, gar feine Begriffe pom mabren Beifte Diefer beiligen Legion \*) bat. Borficht mar benn auch ofter außerer Betfolgungen megen nothig, und fie feverten unter biefen Dierogloben bas Andenten ibres großen Lebrere, und erwarteren febni-

<sup>\*)</sup> Im Mnscot, fieht Legion; es scheint aber bier Religion beiffen an muffen, wenn gleich bas Wort: Legion auch sonft von dem Orden gebraucht wird.

febnlicht bie Beit, moffie in ibre erfte Rechte und up fprangliche, Reinigfeit gurud tretten, und ber Welt in pollem Lichte erfcheinen mochten.

Unter ben bten Steinen ftellten fle bie bren Buftanbe bes menfcliden Befdlechte vor. Hieram ift.unfer, für Das Befte ber Belt erfchlagene, Meifter Jefus von Na-Der Rabme Hieram ift entstanden, aus ben Unfange Buchfaben folgender Borte : Hic Iefus eft re-Rituens amorem mundi; ober wie andere lefen: Hie Iefus eft refurgens a mortuis. Dahin beutet auch bas Rabbinifche Wort Mac-benac: er bat ben Cobn erfolgen. Da nach ber Lebre Jefu bie Menschen gu ihren Erepheit burch Gerechtigfeit und Boblwollen gelangen, fo werden biefe burch amen Ganlen mit ben Buchftaben I. und B. Iuftitia und Benevolentia angezeigt, als auf melden berden Grundfaulen bas Gebaube ber menfchliden Unabhangigfeit beruht. Das Winkelmaak, Genkelblep ic. find die Symbolen und hieroglyphen ber Rechtmagigfeit unfrer Sandlungen , mit welchen wir ihr Derbaltniß zum Zwede bestimmen und abmeffen. Die o Deifter, welche ben erichlagenen Hieram gefucht, ftellen bie erften Stifter bes Orbens vor, welche bie unter Denichen verlofone Menfchenliebe nach ber Lebre ibres erfolagenen Meifters wieber unter fich in Gang gebrachte und fie von ben Schladen und menschlichen Bufdeen gereinigt. Und weil Die Freymaureren Die Menichen bie

Runft lebrt, fich felbft au beberrichen, fo wird fie eine tonigliche Aunft genannt. Conne, Mond und Sterne find Die verschiednen Brade der Erleuchtung, welche den Menfchen auf feinem Weg au diesem 3wed erhalt.

Und fo mare alfo ber 3med ber achten Freymaureren burch thatiges Chriftenthum, durch die Berbreitung ber Lebre Jefu, und durch die Aufflarung der Bernunft, Die Menfchen ju ihrer Frenheit fabig gu machen: Die Welt, und die burd verschiedne Ginrichtung getrennte Menfchen in eine Kamilie gu vereinigen, und das Reich ber Gerech. ten und Tugendhaften berbenguführen. Aber gleichwie bishero noch feine menichliche auch noch fo beilige und ehrmurdige Erfindung unentweiht geblieben, fo mußte eben auch die Freymaureren gleiches Schickfal erfahren. fcen, die icon auf dem Wea bes Lichts maren : in Diefe beilige Berbindung aufgenommen, aber noch vor ber ganglichen Entwidlung fich burch ein widriges Betragen von dem icon fo gut angetrettenen Wege entfernten , fie-Ien auf den Wahn, die in dem Borbofe des Belligehums gesammelte unvollfidndige Renntnig zu nugen, und unter ber Aebnlichfeit abgeborgter Gebrauche andere Menichen in ihren Ermartungen au bintergeben, und au ihren oft fcanblichen Absichten als Berfzeuge ibres Gigennunges und Chraeipes ju gebrauchen : Da ben diefen ihren Gin. richtungen ber Grund nicht tief gelegt murde, um in Die verdorbene Belt ju mirten : ba ihnen der 3med und bas Bebeimnis felbft noch verborgen mar, und fie bod ihre Au:

Anbanger ju großen Erwartungen vorbereitet batten, fo verfielen fie in Ermanglung bes Befferen, um bie Ente bedung bes Betrugs noch langer bingusauschieben, auf perschiedene Bege. Gie erfanden Grade über Grade: fie fucten endlich den fo naturlichen Sang bes Menfchen gum Munberbaren au reiben, feine Ginbilbungefraft au erbis Ben, Die Bernunft gu betauben. Mun gaben Menfchen, Die fich mit andern doch febr folecht betrugen, fo gar vor, mit unfichtbaren Wefen im vertrauten Umgang zu leben. Dan fprach von Gingebungen, Offenbarung, Begifterung. Man rif die gegen bas Wegenwartige fcon obnebin forge lofe Menfchen uber foldes hinmeg, um in die Bufunft au feben: fo gar bie ichablichfte von allen Reigungen, Die Quelle ber unerfattlichen Berfcmenbung, ber Berberbniß ber Sitten, und bes ungefellichaftlichen nies berträchtigen Beibes, Die Begierde nach Gold murbe gereipt; alles alte bervorgefucht, und nichts unversucht gelaffen , um Unvernunft, Aberglauben, Thorheiten , und ichlechte Sitten ju verbreiten; Die guten Arbeiter ju binbern, und die Menfchen burch eine Urt von Betaubung gegen ihr Glend und Unglud fubllos ju machen. nicht noch die Cheln und Ausermablten im Sinterhalt gefanden, dem einbrechenden Berberben gewehrt, und bas frachende und finfende Gebaube mit ihren Schultern unterftunt, fo mare neues Berberben über bas Menfchengefolecht bereingebrochen, und burd Regenten, Pfaffen, und greymaurer bie Bernunft von der Erbe verbannt

worben, und folde ftatt ber Menfchen mit Eprannen, Deudfern, Mordern, Gefpenftern und Leichen und Mene fden abnliden Thieren überfcmemmt worden. Und eben ba une biefe Beforberer ber Sinfterniß ben Untergang augebacht, haben fie bie Legion ber Ausermablten um fo mehr verftarft, indem fie burch die falfden Rebenthore ben einzigen Butritt gegen ben Bormit, bas Ginbringen und die Berfolgung ber Unbeiligen um fo tiefer verborgen. Es mare febr gefehlt au glauben, bag biefer ber einzige Bortheil feve, den unfere Berbindung und die Belt pon Diefen Aftergeburten sieht. Wenn fie auch nicht gum 3med gelangen, fo bereiten fie ben Beg. Gie ermeden ein neues Intereffe : Gie ofnen neue vorber unbefannte Musficten : Gie ermeden ben Erfindungsgeift, und bie Gre wartung ber Menfchen ; Gie machen gleichgultiger gegen bas Intereffe bes Staats, bringen Menfchen von verfchies benen Bolfern und Religionen wieder ju einander unter ein gemeinschaftliches Band, entsiehen ben Arbeiten bes Staats und ber Rirde bie fabigften Ropfe und Arbeiter. bringen Menfchen gufammen, die fich vorhero nicht fanne ten, vielleicht einmal getannt batten; untergraben eben baburd ben Staat, wenn fie es gleich nicht gum 3med baben : ftoBen und reiben fich gegen einander; lebren bie Meniden Die Rraft vereinigter Rrafte einfeben, bas unvolltommene ihrer bisberigen Berfaffungen entdeden, mas den durch bas Unvolltommene, und fo oft befannt gemadte ihrer Einrichtungen, baß ber Begentheil und offens

liche Regierung in fie fein Mistrauen feben: Dienen einer beffern flugern Ginrichtung gur Daste, und feben uns baben in Stand, ibre beffere, lange in ber Bere geführte. Menichen nach gehöriger Borbereitung in ungerm Schoos und Mittel zu vereinigen. Gie fomachen babero ben Reind, wenn fie ibn gleich nicht bestegen, und verminbern Die Babl und ben Gifer feiner Streiter; Gie gerftreuen feinen Saufen, um den Angriff gu verbuten : und fo mie Die neue Berbindungen an ber Bahl und Rlugbeit fic auf Untoften ber alten verftarten, fo muffen biefe nach und nach von felbften gerfallen. Da noch überbas biefes Beftreben nach gebeimen beffern Berbindungen in unferm unaufhörlich murtenben Triebe gur Gludfeligfeit und in bem Mangelhaften aller bisbetigen alten Ginrichtungen fich grundet, und naturlich und nothwendig baraus entfeben mußte, fo ift alles Bestreben ber Burften, ihren Kortgang au bindern, ganglich vergeblich. Diefer gunte fan noch lange Beit gebedt unter ber Afche glimmen: aber er mirb gemiß bereinft in helle Flamme ausbrechen :- benn Die Natur wird es mube, Diefes alte Spiel emig ju wieberbolen, und felbft, je größer ber Drud und die Berfolgung fenn merben, um fo mehr merben Menfchen es fublen, und Menderung fuchen, und mit um fo großerer Reinheit fie fuchen. Diefer: Same au einer neuen Belt ift nunmehr unter Menfchen geworfen, er bat Burgel gefchlagen, und bat fich au allgemein verbreitet, als bal gemaltfame Ausrottung die Erndte verhindern fonnte.

Al.

Miles, was noch geschehen fan, ift, bag bie Beit ber Ernbte noch langet binausgefest wird. Bielleicht vergeben Jabrtaufende oder hunderttaufende barüber: aber fruber oder fbater muß die Natur boch ihr Tagmert vollenden, und . unfer Befdlecht zu ber im erften Unfang icon vorbeftimmten Burde erhoben. Wir aber verhalten uns baben als Bufdauer und Werfzeuge ber Matur: befchleunigen feis nen Erfolg, und erlauben uns feine andere Mittel, als Mufflarung, Bohlwollen und Gitten unter Menfchen gu verbreiten: und des unfehlbaren Erfolgs gefichert, ent= halten mir uns aller gewaltsamen Mittel, und beanugen uns damit, das Bergnugen und bie Gludfeligfeit ber Radwelt icon fo fern vorhergefeben, und burd bie unfculdigften Mittel ben Grund bazu gelegt zu baben. Bir berubinen uns baben in unferm Gemiffen gegen jeden Borwurf, bag wir ben Umfture und Berfall ber Staaten und Thronen eben fo wenig veranlaffet, als ber Staatsmann von bem Berfall feines Landes Urfach ift, weil er folden ohne Möglichkeit ber Rettung vorber fiebt. Mis fleibige und genaue Beobachter der Ratur verfolgen und bemunbern wir ihren unaufhaltbaren majeftatifden Bang, frenen uns unfere Gefdlechte, und munichen uns Glud, Menfchen und Rinder Gottes au fenn.

Bemerke aber genau und forgfältig: wie deingen die biese Lehre nicht auf: folge niemand als der erkennen Wahrheit: gebrauche als ein freper Mensch auch bier und

noch ferner bein urfprungliches Recht au forfchen, au zweifeln , au prufen. Weift bu ober findeft bu irgendmo mas befferes, fo theile uns beine Einfichten mit, fo wie wie Dir nichts verhelen. Wir fcamen uns unferer Endlichfeit Bir miffen, bag wir Menfchen find; bag es bas Bert ber Ratur und ber Untheil ber Menfchen febe, nicht auf einmal das Befte gu erreichen, fonbern Stuffenweis fortguruden, burd unfere Sebler flug an werben, und Die Ginfichten unfrer Boreltern gu benuten, um Elmae Sobne ju merben, bie einft noch flugere Entel geugen follen. Alfo, wenn bir biefes alles mabr fcheinet, fo nimm alles: ift ein Irrtbum barunter, fo macht er bich barum gewiß nicht ichlechter. Gefällt dir nichts, fo verwirf alles ungefcheut, und bente, vielleicht war manches nur Aufforderung jum weitern Forfchen. Gefällt bir bas eine, aber nicht bas andere, fo fuche beraus bas, mas bie gefällt. Benn bu ein Erleuchteter bift, fo bringt bein Blid gemiß babin, mo bie Babrheit ftedt: und bu mirft unfre Urt Menfchen au belehren um fo fluger finden, je anaber bu ber Entwicklung entgegen tommft.

## Ricual zur weitern Aufnahme.

Nachdem diefer Unterricht bergelefen worden, geht eine hinteribur auf, burch welche ber Freund bes Kandisubaten in priefterlicher Rleidung bereintritt. Diefe Kleisung ift folgendergeftaft: Ein weißes, wollenes bis auf

Die Schuhe reichendes, wie ein hemb geschnittenes Geswand; der Schlis ift vorn auf der Bruft; am Halse und unten an den weiten Ermeln wirds mit feuerrothen seides nen Bandern augebunden; um den Leib geht ein seidener Surtel von derselben rothen Farbe. Der Decanus allein bat noch über bieses ein großes etwa einen Schuh langes rothes Kreus von dieser Form in sein Gewand auf der linken Bruft genaht. Alle tragen Pantosseln, sliegende Haare und kleine viereckte rothe samtne Hute.

Go bald ber Freund eintritt und ber Ritter auffieht, redet jener biefen folgendergeftalt an: "Ich bin bierber geschickt worden, Sie au fragen, ob Sie alles mohl verfanden haben, mas man Ihnen fo eben vorgelefen bat?" (Der Randidat beantwortet bies) "Saben Gie Unftog ober 3meifel ben irgend einem diefer Gate gefunden?" (Er antwortet, und man bebtibm die Zweifel) "Ift Ihr Berg pon der Beiligfeit diefer Wahrheit durchdrungen? fublen Sie Beruf, Starte bes Beiftes, guten Willen, Uneigen. nubigfeit genug, dieß große Berf anzugreifen ? Bollen Sie fic daben ohne Willfuhr der Suhrung unferer Erl. Dbern überlaffen ? (Er beantwortet bies) "Go folgen Sie mir benn! (Der Priefter bebt mit Unftand das Riffen, morauf bie priefterlichen Rleider liegen, auf, und tragt es feverlich auf feinen Armen vor bem Ritter ber, melle der mit gezogenem Degen und bededtem Saupte folgt).

Wenu

Wenn fie por bie Thur bes Berfammlungs Blink mere fommen, bedeutet ber Freund ben Ranbibaten, er folle feine Couhe aus, und baacgen die Priefterfouhe, Wenn dies gemelde er ibm überreicht, angieben. fdeben, giebt der Driefter ein Beichen, die beiden Blugel ber Thure ofnen fich , und man fieht den Decanus vor einem fleinen roth bedeckten Altare brey Stuffen boch fteben. Das Bimmer ift roth tavegiert. Ueber bem Altare bangt oder fteht ein gemahltes ober gefchnistes Crucifir. Muf dem Altar liegt auf einem Bulte bas Ritualbud, eine Bibel roth eingebunden ; baben ftebt ein fleiner glafer. ner Teller mit Sonig, nebit einem glafernen Boffelden, ein glafernes Gefag boll Mild, nebft einem Triniglasden, und ein fleines Blafchgen voll moblriedenden Gine brennende beilige Lampe bangt uber bem Saupt bes Decanus, ber mit bem Beficht nach bem 216 tar bin, alfo gegen Morgen gefehrt ftebt, bie Presbyter figen au beiden Geiten auf rothen gepolfterten Bahfen; bie Acolpthi fteben; bie bobern Dbern aber figen au beiden Seiten bes Altare. Es tonnen auch bienende Bruder (Lavenbruder) angenommen werden, welche nur auf die Berichwiegenheit beeidigt, und ichwarze Rleider pon demfelben Schnitte, wie die Briefter, tragen, mit entblogtem Saupte geben, und ben ber Thur ihren Dlas haben.

Benn die Thur wieder verschloffen ift, fo gehr bie Teperlichfeit an. Der Führer des Kandidaten legt ebre

erbietig bas Riffen mit"den Rleidern auf die mittelfte Stuffe zu bepden Seiten des Decanus. Der Führer aber geht zurud an die Thur und fiellt fich neben dem Ritter zur Unten Seite. Der Decanus wendet fich hersum gegen den Randidaten.

Decanus (bebt die Sande in die Sobe) Friede fep mit Euchl.

Die Afiftenten: Seil und Segen ben Konigen und : Prieftern des neuen Bunbed!

Introductor: Herr hore mein Rede!

Decanus: Was verlangft bu?

Introductor: Siehe auf-mich herab, Sochmurdigen! Ich führe einen Schottischen Ritter, einen treuen, erleuchteten Bruder au dir, ber nach Frenheit und Licht feufset. Lag-ibn gum Altar treten, baß er zubereitet werde au-bienen, im Tempel des mabren Lichts.

Decanud: Ritter! ber du pas Zeichen ber Ausermahlten an beiner Stirne trägft! Wende jum lettenmal bein Geficht gegen Abend, woher bu gekommen, und antworte mir!

Unterdessenholt ein Afolyth, oder Layenbruder ein Rauchfaß und ein. Gefaß voll Weihrauch, halt es dem Decanus vor, welcher das Rauchwerk auf die Roblen wirft, in der Sorm eines Rreuges dreymal Rauch versbreitet, es dann gurückgiebt, und indeß der Ritter um, gewendet hat, während des Raucherns spricht:

Entfagft du den Feinden des Menfchengeichlechte, bem Geifte der Berführungl und bofer Lufte, dem Geifte Geifte ber Unterbrudung und Bekblenbung? foer Bandidat antwortet? — Soll dich Fluch und Schande treffen, wenn bu je abtrunnig wirft, wenn bu je bem kafter ber Bosbeit und Dummbeit frobeneft! (der Bandidat antwortet) So lege dann beis ne maurerische Hulle ab!

Er legt but, Degen, Scharze und Band ab.

Trete bergu, Erleuchteter! und kniee nieder in heisliger Ehrfurcht vor bem Allerbochften unbegreiflichen Wefen, bas in und lebt und burch feine treue Diener murft.

Der Randidat knieet auf die unterfte Stufe des Altars, , die beiden Afiftenten treten ihm zu beiden Seiten.

Sieh bier bas Bilb (er zeigt aufs Erucifte) unfere unvergeflichen Meiftere und Erlofere, fen feiner Lebre treu bie au bem letten Augenblid beines Lebens.

Die Afiftenten hangen ihm das Rleid an.

Biebe an bas Kleid ber Unschuld, in welchem bu einst steben wirft in priesterlicher Burbe am großen Tage bes Gerichts über bas Menschengeschlecht, zu verkundigen bas Bunder ber Erlösung unsers herrn und heilantes Jesu Christi.

Sie legen ihm ben Gartel an.

3d umgurte bich mit bem beiligen Gurtel, bag bu geweibet fevft und bewafnet gegen ben Rath ber Gottlofen. Sie binden ihm die Saare los.

Ich lofe beine haare, sep frep und wirf bie Teffeln von bir.

Der Decan schneider mit einer fleinen Scheere oben auf dem Wirbel des Sauptes ein wenig haar ab.

Das Licht ber Beisbeit umftrable bic, bag bu um bich ber ben Saufen ber Beffern erleuchteft.

Er tropfelt ein paar Tropfen wohlriechendes Gehl auf ben Wirbel bes Saupts und reibt dies in Sorm eines Breuges mit dem Singer ein.

Ich falbe bich zu einem Priefter bes neuen Bundes. Der Beift bes Erkenntniffes erleuchte bich und beine Bruber.

Er fegt ibm den Buth auf.

Bedede bein Saupt mit bem priefterlichen Sute, ber mehr als eine Krone werth ift.

Er reicht ihm mit dem größern Löffelchen ein wenig de nig zu effen.

Bum Bengniß unfere Bundes genieße biefes Sonigs ein wenig.

Er schenkt ein wenig Mild ins Glaschen und lagt ben

Trinfe etwas von diefer Mild! Diefe einfache Rabrung schenft und die Natur. Denfe wie gludlich die Menschen fenn murden, wenn sie ihre Bedürfniffe nicht so vervielfaltigt, wenn sie ber einfacherer Roft, ber heiterm frepen herzen ben Balfam bes Lebens nicht nicht burch Unmäßigkeit vergiftet batten. - Stebe auf und bleibe treu und feft am Glauben.

Er lagt ibn auffteben und umarmt ibn.

Bier ift Ibre Inftruction!

Er giebt ihm eine Abschrift der nachher vorkommenden Inftruction.

melde Sie nachber merben verlefen boren.

Das Zeichen der Priefter ift, daß man berde Sande & weise flach auf den Ropf lege.

Der Brif, bag man die Fauft verschloffen binhalte, ben Daumen aber in die Sobe firede, da bann ber Andere gleichfalls eine solche Fauft macht, und dieselbe auf bes Andern Faust lege, doch so, daß er jenes Daumen barin einschließe.

Das Wort: I. N. R. I. und bedeutet: Iesus Nazarenus Rex Indaeorum. Es wird aber so buchstabirt, wie das I. A. K. I. N.

Munmehr führt der Introductor den Meugufgenomms nen unten auf feinen Plan.

Der Decan und die Abistenten treten auch ab, seinen fich neben den Altar auf ihre Singe, und ein jungerer Pries fter tritt jum Altar und lieset:

Sie wissen nun vollkommen, worauf es bep uns ankömmt. Sie überschauen das weitlaufige Feld, welches wir zu bearbeiten haben. Sie seben, daßder Operationsplan, nach welchem unfre bobere Grade handeln, fraftig auf auf bie Welt wirken, und allen jestigen Verfaffungen eine andre Wendung geben muß.

Allein man fan das nicht übereilen. Wir brauchen in allen Fachern eine Menge Arbeiter, und der Mann, dem wir unfre geheimen Zwecke anvertrauen, muß aus Dankbarkeit auch grade da hand anlegen, wo wir es nothig finden, und wo die erlauchten Obern ihn brauchen zu konnen glauben.

Wenn nur Auftlarung die allgemeine Freyheit, Gleicheit, Rube und Glud befordern kan; wenn also unsere Anftalten vorzüglich dahin führen muffen, diese Auftlarung zu bewirken, so begreifen Sie leicht, daß es damit nur fluffenweise, nur langsam geben kan, daßman mit kleinen Fortschritten anfangs zufrieden sene, daß man erft bev Festsehung allgemeiner Grundbegriffe, bed Reinigung der gemeinen Wiffenschaften den Anfang machen muß, ehe wir dahin gelangen können, der Welt bobere Renntniffe, tiefere Einsichten in Wahrheiten von denen sie sich so weit entfernt hat, mittheilen zu können.

Sie werden nun auch leicht glauben, daß Gefellschaften, welche allerlep Leute aufnehmen, und mit benfelben sogleich mpflische, speculativische. Wiffenschaften treiben, sebem Weisen verdächtig scheinen muffen, weil fle theils Menschen Lebrsähe aufdeingen wollen, deren Wahrheit man nicht mit Zuversicht glauben kan, wenn pas die Mittelsähe sehlen, die auch oft nur auf mill-

führlichen Borausfehungen beruben, und bann, weit überhaupt nicht alle Menfchen gemacht find, Philosophen in werden, und fich ben Arbeiten, welche bas gemeine Befte mit Recht von ihnen forbern tan, qu entgieben.

Deswegen nun muffen sich unfre Mitglieder, wenns ihnen mahrhaftig ein Ernst ift, etwas für die Welt authun, wären fie auch noch so aufgeklärt, nicht verbriefe sen laffen, au den kleinern Anstalten der untersten Rfaffen die Hände zu bieten. Entfagen Sie daher vorerst (biefe Probe muffen wir von Ihnen verlangen) allen Ansprüchen auf Regierung, und widmen sich eine Zeit lang der Direction ihres wissenschaftlichen Saches. Dier empfangen Sie die Anweisung dazu.

## Instruction

für ben erften Grab ber Priefterflaffe.

I. Die Priefter biefer Rlaffe find die Borfieber der kleinen ober evaterischen Mysterien. Sie beiffen Presabyteri, und ihr Oberer Decanus. Den Schottischen Rittern aber durfen fie unter diesem Nahmen nicht bestannt seyn. Benn's baber bie und da nothig ift, von den Mysterien. Rlaffen zu reden, so nennt man die Eingeweihten mit dem in beponischen Beiten üblich gewesenen Titel: Spopten, und einen Obern der Mystestien: Sierophant.

II. Die Berfammlungen diefes Grades beißen Synnoden.

III. Alle zerstreuten Presbyter einer Proving machen zusammen nur eine Synode aus. Es durfen aber in jeder Provinz ausser dem Decanus, den Prafecten der Kapitel und den höhern Obern, welche den Versammslungen benzuwohnen das Recht haben nur 9 Presbyter sich befinden. Davon sind 7 die Vorsteher der 7 wissenschaftlichen Hauptsächer, und die andern beyden die Sescretarien und Gehülfen des Decani und der Synoden, übernehmen auch die ausserordentlichen Arbeiten u. s. f.

IV. Da die Presbyter durchaus mit den weltlichen Geschaften nichts mehr au thun haben, so mussen fie ihre ganze Ausmerksamkeit auf Bervollkomnung ihres Faches wenden. Indem ihnen nun die besten Aussarbeitungen der Minervalen zugeschickt werden, so giebt dies ihnen Gelegendeit die sähigsten Köpse im D. kennen zu lernen. So wie also jemand in die untern Grade aufgenommen wird, und sich zu einer Wissenschaft oder Kunst bekennet, so läßt der Provinzial davon dem Pecano Anzeige thun. Dieser giebt dem Priesster, welcher diesem Fache vorsteht, Nachricht davon, und berselbe notirt sich den neuen Arbeiter, der alsdenn ohne es zu wissen, unter ihm mit den übrigen Arbeitern derselben Wissenschaft in der Provinz ein Ganzes, eine gelehrte Facultät ausmacht.

V. Jeder Priefter forgt alfo für eine binlangliche Anzahl Unterarbeiter in feinem Jache und fiellt eine Are non Saculedt her. Die Leute muffen unter ihm arbeiten und forfchen. Da nun alle feientifiche Unfragen, in eben dem Bach an ihn fommen, und er die Leute befriedigen muß; fo liegt ihm ob, fich zu bemuhen, feste Spfteme berzusftellen, und durch die Untergebenen das noch Dunfle und Ungewisse erläutern, erforschen und berichtigen zu laffen.

VI. Bo feine und feiner Schuler Renntniffe nicht hinreichen, ba foll er auch die Meynung fremder Gelehr. ten außer dem D. ju Rathe gieben, und diefelben alfo, obne daß fie ed bemerten, jum Rugen bes Ordens in Bewegung fenen. ' Richt fo leicht foll er fich an bie bobern Dbern wenden, fondern fo viel moglich bie Fragenden aus eigenem Schate befriedigen, um denen mit ungeheurer Arbrit obnehin icon beladenen Obern die Laft nicht au er-Bill dies alles aber nicht genug thun, fo bittet er ben Decan ber Provingial Dbern, ber alebann in andern Provinzen Nachfrage veranlaßt. Nur in wichtigen Ballen, und wenn dies alles nicht hinreicht, nimmt man feine Buffucht gu ben hohern Obern. Ueberhaupt geht aber alles, auch bas geringfte, burch die Banbe bes Decani und ftebt ein einzelner Priefter mit ben Berfammlungen in feinem Briefwechfel.

VII. Man foll fich febr viel Fragen notiren, beren Erlauterung wichtig ift, und welche einft konnten aufgeworfen werben, 3. E. im Jache ber practifchen Philosophie bie Fragen: " In wie fern ift ber Sah mahr, bag alles, was zu einem gutin Biede führer auch ein eflaubtes Mitselfen? Mig muß der Sas beschräuft werden, um zwisschen jesuirischen Misbrauch, und angftlicher Borurtheilse Sclaverep bindurchzugeben u. s. f. Solche und ahnliche Fragen schickt man denn an den Decan, der sie unter die verschiednen Minervalfirchen austheilt, wodurch die 36gebisse beschieft Berden, und manche neues kühne, branche Dare Idee in unfer Muhadin kommit.

VIII. Goll nun alto in einer Proving diese Mriefterklasse neu errichtet werden, so muß man kein Mittel unkellunt taffen, um batinn so für die Wissenschaften zu
forgen, als wenn der Otden in scientificis noch nichts geleiftet bitwein Bu Bermebeung und Reinigung der menschlichen Leumanific fan nicht genug geschehen; man wird
hamit nie fertig. Also muß dier jeder sein Scherfiein
beptragen. Tehlt es an Haupterläuterungen, so werden
folche von den Hochw. E. Obern nicht versagt werden.
Aber man muß nicht blos anderer Menschen Weisbeit verkoren wollen, sondern auch selbst ben gestäuften Schaß
au vermehren trachten.

nome de

. 19879m ilirdinedu 🖰

| . x) junge Leute, sum, Beobachtune geifenermibnt                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Sacta und ungezweifelte Bedbachtungen in Menge gefammelt;                                                                                                  |
| 3) biefe geborig untersucht, verglichen, benutt werben, und zwar auf folde Art bag                                                                            |
| und eigene — auf Die Natur gliein gegrundete Goften me feinen Anbangern vorlegen fonne.                                                                       |
| 5) Dag er in allen Badern Erfinder babe.                                                                                                                      |
| 6) Das in feinem Schoole ein Borrath ber tiefften und perbargenften Weisheit rube.                                                                            |
| 7) ber Orden der abrigen profanen Belt nochwendig if fic aber diefelbe im Gegentheit encheftich mache, dit                                                    |
| feiner Mitglieder erworbene Licht austheilen konne,<br>an wen er will.                                                                                        |
| A. Den Beobachtungsgeift du verbreiten muß man-<br>con in der Minervalklaffe amangen.                                                                         |
| Die Leute muffen unterrichtet werden, bag in ber Ratur nichts flein, nichts unbedeutend ift.                                                                  |
| 12) Es muffengafe Mitalieber muchan, verschiednen; Wiffensbarien, war melden fles Luk und Antage ber-<br>ben, und in welchen fle beskachen folgen und wallen: |

abgetheilt merben.

r inge

3) Man

3) Man muß daher in seiner Propins folgende Fragen zur Beantwortung auswerfen, und die heften Arheiten mit Beforderung, Geld und auf andere Art besohnen. Daben merke man wohl, daß niemand zu einer bobern Rigife, soll befordert werden, er habe benn dem Orden in diesem oder einem anbern Kache einen wurdigen Dienst geleistet. Die Fragen sind kolgende:

Ar Bas ift ber Besbachtungsgeift ?

- B) Ble wird er erworben', und wie werben gute Beobachter gebildet?
  - C) Wie muß man gengu und richtig, beobachten?
- 4) Ift das Spitem vom Benbachtungsgeifte tim allgemeinen bergeftellt, dann wirft der Decanus, unter Anweifung des Provinsials diefelben Fragen für jede der abgetheilten Klassen der kleinen Mytterien auf.

XI. Diefe Rlaffen nun finb

- 1) die physicalische und amar ....
  - A) Optif, Dioptrif, Ratoptrif.
  - B) Sydraulit, Shoroftatif.
  - C) Clectrieitat, Centralfrafte, Magnetiomus, At-
  - D) Experimental sphyfif auf Luft und andere Objecte.

- 2) Die medicinische Rlaffe, wohin gebort
  - A) Anatomie ,
    - B) Bemerkungen über Rrantheiten, Aber Aronep-
    - C) Bundaranen, Sebammentunft, Dirurgifde Operationen.
    - D) Chymir.
  - 3) Mathematifche Rlaffe, babin nemlich
    - A) gemeint und bobete Rechentung, Algebra.
  - B) Reine Mathematif, Civil-Militair und Soiffe
    - C) Mechanif.
    - D) Cpbaren Lebre, Aftronomie ic.
    - 4) Gir bie Maturbiftorie, als
      - A) Aderbau, Bartneren , Sausbaltungefunk.
      - B) Chierreich vom fleinsten Insecte an bis jum
      - C) Erbarten, Steine, Metalle.
      - D) Renntnis ber Wirfungen, und unbefaunte Phanomene, Die ber Erdforper geigt.
    - 5) Politische Rlaffe, babin gebort
      - A) Menfchenkenntniß, wohn die großen Illuminaten Materialien liefern.
      - B) Gefdichte, Erbbefdreibung, gefehrte Sefcichte, babin auch die Lebenstaufe ber Manner, beren Nahmen man nagt, abgeliefert merben.
      - C) Alterthumer, Diplomatif.

D) \$\$6:

- D) Politifce Geschichte des Ordens, seine Schidfale, Fortschritte, Birkungen, Unfalle in jeber Proving, Kampf mit andern ihm entgegen
  arbeitenden Gesellschaften. NB, hievon foll
  vorzüglich gerebet werben.
- 6) Runfte und Sandwerfer & nemlich
  - A) Mahler . Bilbhauer . Ton . Tang . Runft.
  - B) Redner und Dichtfunft, lebende Sprachen, lateinisch und griechisch.
  - C) Uebrige foone Biffenfcaften . Litteratur.
  - D) handwerker.
- 7) Sebeime Biffenfchaften und befondre Kenntniffe.
  - A) Geltne Sprachen, orientalische Sprachen.
  - B) Renntniffe gebeimer Schreibarten, folde ju ente ziefern, Pettichaften ju erbrechen, und fur bad . Erbrechen ju bemahren.
  - C) Diepogipphen, alte und neue.
- D) Kennenis geheimer Berbinbungen, Freymauret-Spfteme ic. wohin auch bie Bemerkungen und Sammlungen ber Schottifchen Mitter aberge-

XII. Die eingelaufnen Abbandlungen werden fammtlich upn bem Decau ben fabigften aus der Klaffe gegeben, bie ben schäfsten philosophischen Geift, die feinfte Unterscheibungsfraft und ben Esprit de detail haben, um aus allem das Beste zu sieben und ein ordentliches weits laufiges System über den Beobachtungsgeist zu entwerfen. Der Decan schickt bem Provinzial diesen Entwurf seiner Provinz, und von da gebt er an den National. — Der National ist dann angewiesen, das weitere zu bestorgen, und demnachst bekommt der Provinzial das vollsändige System über den Beobachtungsgeist zugeschickt. Dies theilt er unter seine Bersammlung aus, läßt in der Minervalklasse darüber den fähigsten Mannern Unterricht ertheilen, die Leute zum Beobachten anführen und darinn üben. — Ueberbaupt soll man sich diesen Annitgrif mersten, von den Untergebenen und Unerfahrnen denen Hösbern und Denkern gute Materialien zum Beatbeiten in die Hände liesern zu lassen.

XIII. Saben die Mitglieder sum Beobachten die gehörige Anleitung erhalten, fo werden von den Directoren der verschiedenen Jacher die Materien und Aufgaben zum Beobachten ausgeschiekt. hier kan man bet Direction nicht genug anmerken:

- alles abhangt.
  - 2. Daß alfo lauter practifche Materien gur Beobache :
  - 3. Daß eine bestimmte Materie nicht im Mgemeinen, fonbern febr indibibuell aufgeworfen werbe.

4. Das

4. Daß, wenn sa noch in der Auflösung etwas duntel, oder einer weitern Auflösung und Beobachtung notbig haben mochee, eine neue Aufgabe so viel und so lange daraus gemacht werde, bis die Materie in ihren Heinsten Theilen erschöpft ist.

XIV. Da dem menschlichen Geschlechte am Leben und ber Gesundheit, dem Orden aber an Erhaltung seiner theuersten Mitbruder so unendlich viel gelegen ift, so kan der Orden seine Sorgsalt nicht genug ausdrücken, und muß alle Aerste zu Erfüllung dieser besligen Pflicht aufs nachrucklichste auffordern. Denket, daß es in euern Hinden steht, ein einziges hofnungsvolles Kind, einem Sohn seine Stern, dem Vaterlande einen guten Burger, und der Welt einen ebeln Menschen zu geben ober zu nehmen; denkt, daß alles Sure, aller Schäbe, ber daraus entsteht, euer Werkist. (Zu diesem Endawert soll der Decan jeden unster Aerste auffordern, 36000

- . r. über bie Semiorif zu beobachten,
- 2. über bie Rrantheiren inebefondre, benen ber grofte Ebeil bes Menfchengeschlechte unterworfen ift, und welche noch bieber keiner gemiffen unfehlbaren Rur-
- 3. vor allen aber über bie fo febr unverantwortlich vernachläffigten Klinderkrantheiten ;
- 4. über die Rrafte und Burfungen gemiffer nutbarer ... Medicamente.

- 5. Es foll jedem Arte aufgetragen werden, feine gange Lebenszeit bindurch, neben feiner gewöhnlichen Prazis, feinen ganzen Beobachtungsgeift auf eine gewiffe Krantheit, ein gewiffes Zeichen, ein gemiffes Arznepmittel zu verwenden, und alle Brobachtungen zu Papier zu bringen. Je individueller die Krantheit, das Spiem, das Medicament ift, um besto perdienstvolster ift die Arbeit.
  - 6. Alle medicinifde Geobachter werben baber erfuct
    - A. ibre Beobachtungen auch an Gefunden icon angufangen, und sich einen individuellen Menschen,
      gang durchzubenken, auch die Unlagen zu bemarken, im gesunden Zuftande Krankbeiten vorherzu-,
      seben; denn diese Dispositionen baben schon ibremehr oder weniger zu bewerkenden Spmptome.
    - B. Die Gefchichee; bie Philofophle eines bestimmten Comptoms au liefern.
    - C. Bey Krantheiten auf Das genauefte bas gemeinschaftliche, und wieder das entscheibend speculatipische ber Zeichen zu fludiren.
    - D. Den Sit ber Krankheiten nicht allezeit blos im Rorper, sondern auch in der Seele, in den Leisbenschaften, im Alter, im Geschlichte, in der Leibensart, im Temperamente, in der Leibesgeskalt, Rabrung, Jahrezeit, in den Ausschweifumgen ber Ingend zu suchen.

E. 34

- E. Bu erforiden, aus wie viel Urfachen diefelbe Krantbeit entstanden, und ben Menschen übers haupt entstehen kan. Da nun die nemliche Krantbeit, die aus verschiedenen Ursachen entstehen kan, auch verschiedene mit der Ursache forrespondirende ausertiche sichtbare Wirkungen bervorbringen kan; so muß er bier vorzäglich diesenigen Beichen zu entdecken suchen, welche nur diese und keine andre Ursache anzeigen.
- F. Auf den Sie der Krantheit, auf ben locus af.
  - win ber Brele ober im Sopper,

b, in ben vellen ober fiftigen-Theifen u. f. f.

- G. Richt nur auf die Qualitat ber Arinep allein, fondern auch auf beren Quantitat.
- H. Db er sich sicher auf bas Medicament verlassen fan, ob bier nicht ber Gelft, Wucher ober Nach- läßigkeit ber Apotheker etwas verseben, ober gar fremde Dinge barunter gemischt habe. Er muß von der Reinigkeit, von der gebörigen Zubereitung des Medicaments Augenzeuge sepn, wenn er diese als Beobachtung geben will. Er muß das Medicament nicht aus Buchern, sonbern immer and dabep aus eigner Erfahrung kennen.
- L Er muß gewiß miffen, daß der Tod oder die Befundbeit eine unfehlbare Wirkung feiner Arznep feg.
  Mithin muß er gewiß fenn.

2. 34F

4 .. . .

- a. bağ ibn ber Rrante nicht fintergebe
- b. nichts nebenber brauche
- c. dies und nichts anders befommen babe, als mas er ihm berordnet batte.
- K. hat er eine Erfahrung gemacht, fo muß er folde wiederholen, unter allen möglichen Umftanden wiederholen, bamit er wiffe, daß die Wirkung unausbleiblich ficher fep, inwiefern die Wirkung unter diefen Umftanden und Zusätzen geandert worden. hier liegt der wichtigfte Gegenstand ber Beobachtung.
- L. Muffen feine Epfteme nicht auf bie Ratur gespeopfe werden. Er muß bie Ratur felbft suchen. Der medicinische Director seht also mit fedem Jahre ein Zeichen, eine Arankbeit, eine Aranep dur Beobachtung aus. Mit Ende des Jahrs werden alle eingessendeten Beobachtungen an den Decan übergeben, in ein Banges geset, und darauf entweder zu einer noch nabern Prufung ausgeschieft, um es noch naber zu bestimmen, oder das Resultat in den Real-Ratalos aus einzutragen.
- RV. Mit biefent Real-Ratalogus bar es folgende Bewandniß: Jeber Presbpter balt nach feinem Sach ein Buch, barinn nach afphabetifcher Ordnung bie: Dinge eins getragen find, über welche man wichtige Rennentfle gestammelt hat s. B. in dem Fache von gebeimen Biffenschafe

ten und Dieroglophen fieht unter bem Buchflaben C. bas Bort: Creun, und etwa barunter: "Bie alt diefe Sieroglophe ift bas finbet man im Jahr --- im:-gebrudten Berfe, Geite - - ober einem Manuscripte Beplage M. - - Diefe Beplagen, ober vielmehr bie wichtigften barunter, Die vorzuglichften Ausarbeitungen werben am Ende bes Jahrs an bas National-Archiv in feientificis abgeliefert. Desmegen fommen jahrlich einmal alle Presbyter einer Ptoving auf der großen Sonode aufammen, machen ein großes Bergeichniß ber in Diefem Jahr gefammelten Benlagen an Die National Direction, wofelbit es in ben Sauptfatalog eingerragen; und bamit ein Chas von Renntuiffen formirt wird, woraus jeder befriedigt merben fann: benn baraus merben bie Regeln abstrabirt, und mas noch fehlt, weitere Beobachtungs. Aufaaben, wie icon ermahnt worden, ausgeschrieben, um vefte Gate au befommen. Diefe Regeln werden gefunden burch gefdidte hinwegwerfung-alles befondern Andivibuellen und Bepbehaltung bes unter allen Gallen liebereinstimmenben. Mach biefet gefundnen Regel metten Die icon vorhandenen Gufteme unterfucht, geptuft. Berben mehr folde Regeln gefunden, fo muffen fie geordnet, mit einander perglichen werben, und aus ihrer Bergleichung findet man neue allgemeine Gate, bis endlich nach und nach ein unbetrügliches Spftem fic bilbet und entftanben ift.

. Grabio abi dan bar

XVI.

XVI. Auf ahnliche Art wird in der Chomie, Abpfife, Decommie, Menschenkenntniß zc. verfahren. Go beftellt bie Priefterklaffe &. B. in ihrer Propins Leute, welche

- 1. Provingial : Worter fammeln,
- 2. Runftworter, aufidreiben ,
- 3. jeden Tag die Witterung genau beobacten und aufa geichnen, 3. B. den Grad der Sige, Kalte, Regen, Sonnenschein, Schnee, Nebel, Morgenrötbe, Nords lichter, Gewitter. Diese Wetter Tabellen werden verglichen, daraus für die Obpsit und Deconomie Schlusse gezogen.
- 4. Sterb : Geburts : Tabellen mit Anmerkungen bes Alsters , Befchlechts , ber Krantheit , ber Jabrezeit.
- 5. Die verschiednen Erdarten, Gemachle jedes Landes, Bodens barinn fie machfen, Berfteinerungen.
- 6. Entbedungen, welche die Schottischen Ritter in Anglebung der Freymaureren glauben gemacht zu haben, bamit man wisse, welche D. auf bem rechten Wege sind (ober nicht?) und also besser unterrichtet werden wüssen.
  - 7. alle Arten von naturliden Zaubermitteln, domifden Sinten, Chiffres 2c.

XVII. Co viel aber die Seschichte hetrift, so wird, in jedem Lande, vorzüglich von benen, die dazu Luft ba-

ben, bie Gefdichte des Landes beforgt; bamit es aber nicht an guten achten und unparthepifchen Gefcichtichreis bern fehle, fo ftellt ber Decanus

- 1. in jeder Proving einen ober mehrere Gefchichtichreis ber an.
- 2. Diefe halten fich wie die alten Annaliften und Rronifichreiber uber Die laufenden Zeiten ein eigen Lagbuch.
- 3. Das Gemiffe und Ausgemachte wird ohne Schmud eingetragen; die geheimen gewiffen ober vermutfliden Triebfedern ber Sandlungen werden in den Ang merfungen nicht altergangen,
  - A. Man mertt fich auch baben an, in wie fern man fola des aus eigener ober frember Wiffenschaft bat.
  - 5. In Diefen Anmerkungen sammelt er porguglich Anece boten auf historia arcana.
- . 6. Der Annalift muß baber einen ben Weltbegebenbeitent merkabener, ichatsiebenber, genan correspondirmder Mann fepn, ben ben Hofen und Großen gutritribat, und geschickt zu fotifchen weiß.
- 7. Much Anecdoten von altern Begebenbeiten verbienen angemerft zu werben.
  - 8. Gine besondre Arbeit des Annaliften ift bie gendue Raracterifirung ber' bed feiner Befchichte auftretten-

ben Personen. Dies geschicht am besten burch Unführung solder Sandlungen auch aus bem Brivatleben seines helben, woraus jeder Bernunftige auf ben Karacter schließen fann. Der Annalist erzählt alfo blos zwar im detail, raisonnirt aber febr wenig; benn jedes Urtheil verrath seine Leidenschaften.

- 9. Der Annalift fucht weiter in der Beschichte bes Lanbes seben murdigen auch noch fo vergeffenen Mann aus dem Staube bervor.
- 10. Diefe Rabmen werden dem Propingial einberichtet, welcher Die Mitglieder felner Proping damit benennt.
- 11. Bur Erbauung, Rachamming ind besonders sur Unskerhlichkeit jedes guten Mannes, welche er auch nur durch Privattugend verhient, veranstaltes der Decan für die Pravins durch Hulfe seiner Secretarien einen eignen Kalender, in welchem ben jedem Täge des Jahrs der Nahme eines berühmten Maintes aus diesem Lande angemerkt ist, und selcher nach Bestschiebenheit seiner Handlungen zur Nachahmung aber zum Abschen warzestellt wird. Diese Art von Apotheose ist der D. jedem auch noch Weberschenen, Verkannten schuldig, und jedes Mitglied des Dis hat darauf Ansforuch zu machen.
- 12, Bon Beit ju Beit wird ben Minervalfirchen Rachricht, pop ehelne offentlich in der Berlammlung befannt

fannt de medenden Sandlungen, gegeben. So wie im Gegentheil ichlechte, felbft von ben Bornehmften bes Reiche begangne nieberträchtige Sandlungen laut ausgeschrieen werben.

XVIII. In dem Jache der Menschenkenntnis soll, wenn die Afren über eine Person, der Lebenslauf, ente worfene Karacter ic. an die Priesterklasse abgeliefett wird, von dem Defan dem Director biefer Facultat aufgetragen werden, biefaus Folgerungen zu weben. Wenn dieset mariber Anstigen ben ben Untergebenen austheile, ich foll er ben Nahmen wes Mannes, von bemibie Rede ist, very stom Nahmen wes Mannes, von bemibie Rede ist, very stowiegen. Es soll aber untersuche werden

- Denfchen. Leibenfchaften und 3been eines
- 31/2- Das Entheben und Wachfen biefer Leibenfdaftenn;
  \*\*\* Die Boeen, fo er fraft feines Rarntbere am erfien
  annehmen und verwerfen werbes !!
- 1141 Bie einelgemiffe Reigung Bepibiefem: Menfchell nach
- s. Welche Berfonen im D. man bagu am fabigften miten
- 6. Die er über Religion und Stagtaperfaffung bente
- 3.7. Ob er fe indie gefommen fen, alle Bornrebeite ab aulegen, nur bie Babrheit, felbft gegen fein Jutigest gufansuchen?

200 er obne Giffening aufer Det Grandfufeigfeit und nomingindiglichkill gening belicht?

9. Wenn eine von biefen Studen feblen follte, wie ibm foldes, und burch wen bepaubringen fep ?

10. Bu welchen Lemtern im Staat und im D. er tauge

Wenn alle Semenkungen gefammelt "durchtbie date that dem Arracus und kebenslauf erfauert, und fo ber nichtiger, morden, so, wird deun im allemeinen ein Gutach eingeschiet, und dusch den Wesen an den Arovinsial eingeschiet, warsens man Ker ob diefer Wann ein marte lischer, uneigennübiger, von Borurtheilen freger, wohle thätiger, dem D. su irgend einem, und zu welchem Zweck, nutlicher Wann sepe. — Aus diesen vielfältigen Gemerknigen über werden allgemeine Regellt und Marinen zur Wenschenkrunzusst abgegogen, gesammelt, in den Aralles ealog eingerragen und eingeschicke.

Mix. Da mun bem Geobachter uichte Klein fest foll, ja vielmehr die Rangr im kleinften fich am mehrften offenhart; da ferner der Beobachter feinen Gegenstand auf allen Geiten beobachtet, gegen viel andre Erfahrungen halten, vergleichen fan, um das Uebereinstimmende und das Abweichenbe zu finden, auch daben nicht zuffrieden feyn foll, wenn er, die Uebeneinstimmung nur unter zwer oder drep Bruchenheiten gesunden; fo nuts

I. ie

- 1. jeder Beobachter vom Ginfachften ausgeben, und bann erft gufammenfegen.
  - 2. Seine Entdedungen durch fo viel Balle rechtfertigen laffen, ale nur möglich ift.
  - 3. Er muß miffen, bag jedes Uebereinstimmenbe auch feine Berichiedenheiten bat, und alfo auch eine neue Beobachtung erfordert.
  - 4. Daß er nicht auf die Qualitat allein feben muß, fondern auch auf die Quantitat, ben Grad mit allen Berbaltniffen ju versuchen.
- fung aufdreiben, mas die Wirfung des Bufammengesetzen ift. Er soll die Bestandtheile feines Gegenstandes genau kennen, und wiffen, mas jeder als lein, was alle susammen wirken.
  - 6. Dann fuce er alles Arbnliche wieder gu vergleichen, gu unterscheiben, Schluffe, Regeln havon abzusieben.
  - 7. Er wendet die gefundnen Regeln wieder weiter am auf alle Balle:
    - A. um feine Regeln gu beftarfen,
    - B. Ausnahmen und Abweichungen ju finden,
    - C. Die Urfacen und Wirkungen ber Amenahme du finden.
    - D. in dem Dinge bas Wesentliche von bem Bufalligen au unterfcheiben.

- 8. Diefe Regeln muffen mit anbern gefundnen Dergliden,
- 9. bas Uebereinstimmende biefer verglichnen Regeln au einer hohern gemacht werden,
- 1Q. diefe bobe neue Regel wieder auf einzelne Falle angewender, und daraus Schluffe und Folgerungen gemacht,
- Dern schon gefundnen so lange verglichen (werden), bis er endlich von einem einzelnen Factum bis zur höchsten metaphysischen Wahrheit hinauffomme. Denn: Unser ganzes Wissen beruht auf richrige Jacca, auf richrige Schlusse, und richrige Anwendung auf andre Salle. Ift daber unser Wissen irrig, so maß der Jehler im Jaccum, im Schließen oder im Anwenden liegen. Der Brobachter kan mithin sich nie genug von der Richtigseit des Factums persichern.

XX. Da auf folde Art viel, und immer allgemeine Regeln nach und nach in jeder Wiffenschaft, und am Ende selbit die in mehreren Wiffenschaften gemeinschaftliche Sauptregeln gefunden werden; so ift aufdiese Art der D. in jeder Provins und im Gansen mit der Zeit in den Stand gefest, in jeder Sache Erfindungen zu machen, neue Spsteme aufzustellen, in jedem Jache ausnehmende Proben feiner-Erfahrungen an den Tag zu legen, und sich ben ber Welt auch in den untern Wiffenschaften und Run-

ften in ber Achtung eines mahren Behaltniffes aller menfchelichen Erfenntniffe zu erhalten.

XXI. Durch den Fleiß der erfahrnen Mitglieder merben also die Bruchftide gereinigt, aufammengesett, und
fo entileht nach und nach felbst durch Mitwurkung der Unerfahrensten in jeder Provinz das herrlichte missenschaftefiche Gebäude, nicht blos im Gehirn eines Menschen ausgebrütet, sondern auf die Natur selbst gebaut, und durch
die gebeimen Kenntnisse der höhern Obern berichtigt, sofern es sich thun läßt.

XXII. Diese gesammelten Renntniffe fonnen jum Ebeil mit Erlaubnis der hohern Obern gedruckt, werden; aber dann werden fie nicht nur nicht an Profane ausgestheilt," sondern da fie nur in den Ordensbuchdruckereben berausgegeben werden; so werden fie nur nach Berhaltenis der Grade den Mitgliedern bekannt gemacht, und spiche darinn von den Mittel Obern unterrichtet.

XXIII. Dieß ift alfo biejenige Gefellschaft, in melder die Erkenntniffe großer Manner und ihre Erfahrungen nicht mit ihnen zu Grabe gehen, wo sie noch in aller Starfe können auf andre gebracht werden, wo man ansfangen muß dort wo der große Geist aufhörte. Aber dasmit diese wurdigen Arbeiter nicht um die Ehre ihrer Entbedung gebracht werden, so soll jeder von ihnen gefundene Saf, jede Maschine oder andre Entbedung zu ewis

**₿**2

gen Beiten ben Rabmen bes Erfindere führen, und fein Andenken ben Rachtommen beilig werden.

XXIV. Aber aus diefer Urface ifts auch keinem erlaubt, diefe feine Entdeckung außer dem Orden bekannt zu machen, damit er den Orden nicht aus dem Befige des Geheimnisses sete, welches er durch Anleitung deffelben gefunden. Es ift billig, daß er demfelben dasjenige allein überlasse, was er ohne denfelben nie so vollfommen wurde gefunden haben, und kan also ein über diesen Gegenstand geschriebenes Buch ohne Erlaubnis der Obern nie gedruckt werden; daher alle zu druckende Werke die Bewilligung des Provinzials haben sollen, und muß von demselben nach geschehener höhern Anstage bestimmt werden:

- n. Db bas Buch von ber Art ift, bag es in ben gebekmen Druderepen und fonft nirgends barf gebrudt werben?
- 2. Welche Bruber es lefen barfen, indem er alebenh für bie Austheilung forgen, und ohne einen Schein von ihm kein Exemplar ausgetheilt wird.
- 3. Wie man es anzufangen habe, benjenigen Mitgliebern, welche man etwa auf irgend eine Art vom D. ausschließen wollte, neben den Abschriften auch gebruckte Werke wieder aus den Handen au spielen, als wornber bie Loval. Obern instruirt sind.

XXV.

RXV. Der Orden kan nicht ben Vorwurf bes Reibes verdienen, wenn er feine Ginfichten nicht gemein macht, benn

- 1. fieht jebem guten Mann ber Ginfritt in den Orben, und ber Genuß gleicher Ginfichten offen,
- 2. er weiß am beften, wem fie nugen,
- 3. laft allen Menfchen bes Erdbodens ben Rugen feis ner verborgnen Weisheit willig empfinden,
- 4. und leidet nicht, bag irgend eine Kenninis verlobe ren gebe.

WXVI. Wie graß übrigens der Rugen davon ift, wenn gemisse Cennenisse (wir reden bier selbst von denen, welche dem grösten Theil der Menschen nüslich und begreisich sind) mit Auswahl, Borsichtigkeit, Bordereis tung und Klugbeit ausgerheilt, und nicht eber ausgerheilt werden, dis man sie ganz bestimmt entwickelt, und auf veste Grundsätz gebracht hat, daran wird kein Bernünstiger zweiseln, und wie sehr wiel mehr Kraft dat man nicht über den gemeinern Theil der Menschen, wenn man sie durch den Reiß der Neugier sesseln und ihre Begierde zum Wunderbaren zu ebeln Zwecken sensen, die a. E. in dem einzigen Besthe der Kennenis von der Electricität wäre?

XXVII. Und fo werden benn alle Erfindungen, die fonft ein Werk des Zufalls waren, aus der Natur felbst auf fichern

fichern Wegen entlebnt, burch die Beisheit erfahrner Manner berichtigt, und aum Nugen des Menfchenges schlechts in jedem Beitalterfo allgemein gemacht, als nach der Lage der Sache und dem Grade der Kultur möglich ift.

XXVIII. Die Arbeit unfers Priesterftandes aber ift, biefen Grad der Kultur und Aufklarung nach unferm Plan zu lenken. Ueber das Bedürfnis des Zeitalters und der Gesend muß baber reiflich nachgebacht, auf ben Spnoden gerathschlagt, ben ben Obern um Berichtigung nachgefragt werden, und muffen stets neue Plane entworfen und einsachührt werden.

- 1. Wie man die Banbe in Erziehungswesen, geiftliche Regierung, Lehr. und Predigt. Ctuble in ber Proving befomme.
- 2. Ein Presbyter foll sich ben jedermann ben Ruf der höchsten Aufklarung au verdienen wissen. Wo er gebt, stebt, sist, lebt und webt, da ftrable ein Rimbus wahren hellen Lichtes um sein Haupt, und erleuchte den Haufen um ihn ber. Man halte es für ein Gluck, aus feinem Munde reine Weisbeit zu lernen. Er greife aller Orten, aber genau nach der erhaltnen Vorsschrift und mit Seinheit und Betracht auf die Personen, mit denen er redet, das Vornrtheil an; doch bute er sich, sein Wissen ungebeten auszukramen, und für einen Marktschrever oder Schwäger zu gelten.

3. Da in ber Litteratur mehrentheils au einer Beit gewiffe Grundfage allgemein Mode und von den fcmas dern Ropfen nachgelallt merben, fo baß jumeilen religiofe Schwarmerepen, bann Empfindfamteit, bann Frengeifteren, bann unschuldiger Schaferton, bann Ritterwert, bann Belbenlied, bann Benieme. fen u. f. f. bas gange Publicum überfcmemmen; fo foll man beforgt fenn, unfere auf allgemeines Bobl ber Menfcheit gebenben Grundfate auch gur Mode gu machen, bamit junge Schriftsteller bergleichen unter bas Boll ausbreiten und une, ohne daß fie es miffen, Man foll alfo großes marmes Intereffe für bas gange Menfchengefdlecht predigen, und Die Leute aleichaultiger gegen bie engern Berbaltniffe machen, infofern fie mit ber gröften Wohlfahrt der Welt fireis ten. Co zeigte Jefus ben jeber Belegenheit, wie menig ibn feine Familie in Bergleichung mit ber groffen Beltfamilie intereffirte. Darüber fefe man Datth. 10, p. 37. So auch auf ber Socheit ju Cana und Dielen anbern Stellen.

4. Es muß auch bafur geforgt werben, bag bie Schrift ten unferer Leute auspofaunt und von feinen Regenfenten nicht verbachtig gemacht werben-

torn with a con-

a. Belehrte und Schriftsteller, welche ben unfrigen abmliche Brundfabe lebren, foll man ju gewinnen fuchen, wenn

wenn fle fonft gute Menfchen find, auf bie Lifte ber Angumerbenden gu fegen fuchen, besmegen ein Bergeichniß folder Leute von bem Decanus ju halten und von Beit gu Beit einzuschieden ift.

XXIX. Man foll ben Orden den unterften Rlaffen fo'beilig zu machen wiffen, baß 3. B. eine Bersicherung bep ber Ebre bes Ordens ihr höchfter Schwur sep.

XXX. Die Spnoden, wovon vorher Erwähnung gesschehen, werden wenigstens jahrlich einmal an dem besquemften Orte der Provinz gedalten, auf denfelben alles Wichtige einige Tage bindurch verhandelt, die Aufnahmen vorzenommen, und da außerdem die Presbyter der Provinz nicht immer zusammenkommen können, so wird auf diese Beit, alles erspart und vorber aufnotirt. Die Tage, da keine Aufnahmen sind, erscheint man, um alles Ausschen zu vermeiden, ohne priesterliche Aleidung. Die Beit der Synode wird nach vorbergegangner Verabredung vom Decan ausgeschrieben. Kan man öfter zusammenskommen, desto bester. Uebrigens soll jeder Presbytex eisnen ordentlichen Brieswechsel mit dem Decan unterhaltenz dieser ninnnt, auch ihre Q. L. ein und schieft sie unerkroschen an die höhere Rlasse.

XXXI. Die Presbyter brauchen feinen Berfammlungen ber untern Rlaffen bevouwohnen, außer daß in jedem geheimen Rapitel einer ift. Sie tonnen aber auch nach Gefallen alle Berfammlungen und Gefallen, felbft

Digitized by Google

ben ben Liebesmalen gegenwärtig fenn; nur nicht als Priefter gekannt oder gekleidet, und burfen fie keine Nemter baben, oder fich in Geschäfte mischen.

XXXII. Bep außerordentlichen Jallen fan der Decan auch jungere Ordensbruder, von deren Treue er versichert ift, welche auch die hobern Grade noch nicht befommen können, zu den Geschäften und Versammlungen der Priesster zulassen. Diese beißen Acolythi, tragen die Priester Rleiber, nun fürzer, das Haupt entblößt. Sie assistiren ben den Spnoden, werden zu litterarischen Geschäften Briefwechseln gebraucht, und ohne weitere Zeremonien in der Spnode auf die Verschwiegenheit verpflichtet.

Wenn diese Instruction verlesen ift, so bat die gange Beremonie ein Ende, und wird diese Spnodal-Versamms lung also geschlossen, daß der Decanus noch einmal vor den Altar trete, da dann alle ausstehen, worauf er beide Arme und Bande vorwärts ausstreckt und spricht: Sepd gesegnet, erleuchtet, gebet bin im Frieden!

Nachriche von Weihung eines Decani.

Wenn ber untern Priesterklaffe ein Decan porgefett werben foll, so geschieht bies entweder bep gang.

ganglider neuer Ginrichtung biefer Rlaffe in einer Droving, oder nach Abfterben oder Abgang eines vormalis 3m erften Sall beforgt allein der Progen Decans. pingial, vermoge bobern Auftrage, Diefe Ernennung; im andern fordert er baruber die Vota ber fammtlichen Priefter ber Proving ein , ber chtet an die bobern Dbern, und fest, wenn bas Subject bestimmt ift, die Synodals Berfammlung an. Der Decanus muß ein Mann aus ben bobern Graden bes Dedens fenn, und wie es fic verfteht, alle erforderliche Eigenschaften und grundliche Reintniffe baben.

Ben ber Fenerlichfeit find außer ben übrigen Preebp. tern gegenmartig

r. Plenipotentiarius

2. Secundus

4. Delegatus patrinus (Vathe)

c. Neo - Electus.

alle in priefterlicher Rleibung; 2. Primus Praepofitus | die erften vier baben Rreube auf der Bruft, ber Meusets mablte noch nicht. funftiger Mantel liegt auf bem Altar.

Der Plenipotentiarius tritt vor ben Altar, mit bem Befichte nach dem gegen überftebenden Reu- ermablten, an beffen linten Seite ber Dathe fteht, Die beiden Brapofiti aber fteben vor bem Plenipotentiarius mit bem Beficht gegen ben Altar.

Delegatus: Aperi, Domine! os meum.\*

Prim. praepof. (wiedetholt dies) Secund. praepof. gleichfalls.

Plenipotent: Fili mi, quid postulas?

Delegatus: Ut Deus et Superiores nostri concedant nobis Decanum hunc, quem ad te duco, Fratrem N. N.

Plenipotent: Quid vebis complacuit in illo?

Delegatus: Modestia, morum integritas, scientia, benevolentia et ceterae virtutes.

Plenipotent: Habetis decretum?

Delegatus: Habemus.

Plenipotent : Legatur.

.

Delegatus liest mit lauter Stimme: Reverendissimo N. N. Sedis dignitate conspicuo, credimus non latere, quod nostra provincia suo sit viduata decano. Qua siquidem solatio proprii destituta decani communi voto atque consensu Superiorum elegimus nobis in decanum fratrem N. N. Presbyterum nostrae provinciae, maioris ordinis verum utique prudentem hospitalem moribus ornatum, sapientem, illuminatum et mansuetum. Deo

<sup>\*</sup> Anm. Diefes hier vorkommende Latein ift bin und wieder fehlerhaft. Man bat aber alles dem Original gemäß liefetn und nichts abandern wollen.

et Superioribus nostris, per omnia placentemque ad celsitudinis vestrae dignitatem deducere, curavimus unanimiter postulantes et observantes a vestra Cessitudine nobis illum Decanum consirmari, quatenus austore Domino
nobis velut idoneus Decanus praeesse valeat, vt prodesse nosque sub ejus saplenti regimine in securitate ae
quiete magnis scientiis, alisque operibus curare possimus. Ut autem omnium nostrum vota in hanc electionem convenire noscatis huic decreto propriis manibus
roborando subscripsimus (von allen Presbytern der Provinz unterscriptieben.)

Plenipotent : Videte, ne aliqua fraus vel dolus lateat.

Delegatus: Absit!

Plenipotent: Ducatur.

(Der Neuerwählte wird vor ben Altar geführt, amifchen bei beiben Prapositen gestellt, und ber Parbe tritt binter ibn.)

Neo-Elettus: Aperi, Domine! os moum.

Praepof. 2. (wiederholt dies) Praepof. 1. (gleichfalls.)

Plenipotent : Fili mi, quid postulas?

Neo-Eleuus: Reverendissime Domine! Confratres
mel elegerunt me, sibi esse Decanum.

Plenipotent: Quo honore fungeris?

Neo-Elettus: Presbyteratus maioris.

F10-

Plenipotent: Quos annos habes in Presbyteratu?

Neo-Elettus: tres, quatuor etc.

Plenipotent: Habuisti directionem aliquam?

Neo - Elettus : Habui.

Plenipotent: Qualem?

Neo-Elettus: In ecclesia minervali, vel in directorio illuminatorum minorum etc.

Plenipotent: Disposuisti domui tuae?

Neo - Elettus : Disposui.

Plenipotent: Nosii, quanta sit decani cura: quanta requiratur diligentia et fidelitas, et qua poena insligantur insideles et delatores?

Neo-Elettus: Doce me Domine!

Plenipotent: Ego aufteritate Superiorum industus, admoneo te, ut pacem, quietem, diligentiam et amorem inter Presbyteros tibi subditos conservare curam habeas vt inferiorem benevolentia et debita cura dirigere complaceas. Firmiter sub interminatione anathematis inhibeo tibi, ne quid de scientiis occultis, vel secreta tibi revelanda abducas, surripias, vel alsoui prosano communices, sed ea cum quiete possideas, et maxima cum cura custodias.

Si tu autem aliquid attentere praesumieris, maledistus eris in domo et extra domum, maledistus in civitate tate et in agro, maledictus vigilando et dormiendo, maledictus manducando et bibendo, maledictus ambulando et fedendo, maledicta erunt caro et offa, et fanitatem non habebis a planta pedis usque ad verticem. Veniat tunc super te maledictio hominis quam per Moïsen in lege filiis iniquitatis Dominus promisity Deleatur nomen tunm in libro viventium, et cum justis non amplius scribatur. Fiat pars et hereditas tua cum Cain fratricida, cum Dathan et Abiram, cum Anania et Saphira, cum Simone mago et Iuda proditore. Vide ergo ne quid secris, quo anathema mereris.

Neo - Elettus : Absit Domine!

Plenipotent: Accedite (Gie tretten sammtlich noch naber zum Altar, auf beffen unterften Stuffe ber Neuerwählte niederfniet.)

Delegatus: Reverendissime Domine! Postulant admodum per me delegatum Presbyteri omnes vt hunc praefentem N. N. ad onus Decani sublevetis.

Plenipotent: Scitis illum effe dignum!

Delegatus: Quantum humana fragilitas nosse sinit, ut scimus et credimus, illum dignum esse.

Plenipotent: Quia ergo omnium in te vota conveniunt, confirmaris.

Neo - Elettus: Praecepisti Domine!

Plenipotent: (legt die Hand auf des Neuerwählten Haupt.) Dilecto nobis fratri et Decani falutem in Domino sempiternam. Quoniam, ut credimus et scimus.

Pres-

Presbyteri hujus provinciae fratres nostri te elegerum Decanum et Superiores usque pendentes petierunt confirmari et ideo auxiliante Domino et auctoritate Superiorum per manus nostrae impositionem, Te Decanum confirmavimus (Er nimmt bie Sand wieder von ibm) Tu autem frater cariffime scias, te maximum pondus fuscepisse laboris, exhortamur ergo dilectionem tuam. vt fidelitatem, quam in ingressu Ordinis promisisti, et dein saepius promissionem renovasti, inviolabiliter custo-Nam fidelitas omnium virtutum fundamentum est. Scimus quod ab infantia literis es eruditus, et scienitiis edoctus. Attamen breviter ad nos pervenisti, et multa tibi adhuc occulta, quae tibi revelata funt. cave, ne fecundum Apostoli sententiam in superbiam elatus in iudicium incidas inimici scientiae tuae, et virtute nec confidas, quia neque Samsone fortior, nec Davide fanctior, nec Salomone poteris esse sapientior.

Scriptores veterum Philosophorum et Sapientum

Si potest fieri, lestio haec in manibus tuis, maximeque in pestore tuo semper interrumpat ad instar namque speculi anima tua in ipsam sedulo respiciat, ut
vel quae incorrecta sunt corrigat, vel quae pulchra
funt exornet. Disce, quod sapienter doceas amplestens, cum secundum dostrinam sanam est, ve
possis exhortari in dostrina sua, et eos qui mala
side contradicunt, arguere. Nec consundantur opera

1,00

stua fermonem tunm. Vita igitur tua irreprehensibilis fit, in ipsa fratrum inferiorum regulam sumant, ex infa videant, quod diligant, cernant, quod imitari festinent, ut ad exemplum tuum omnes fideli studio vivere compellantur. Sis ergo fubiectus. Tuis folicitudo laudabilis. Exhibeantur cum mansuetudine disciplina, cum directione correctio. Iram benig nitas mitiget, benignitatem zelus exacuat. Ita et alterum ex altero condiatur, vt mec immoderata ultio ultra quam oportet, affligat, neque iterum frangat Decanum remissio disciplinae. Itaque boni te dulcem, pravi asperum sentiant correptorem. in qua videlicet correptione hunc elle ordinem noveris oblervandum et personas diligas, et vitia persequaris, ne si aliter agere fortasse volueris transeat in cradelitatem correctio vt pendas per irremissam iram, quod emendare per discretionem debueras.

(Die Prapositen bangen ibm ben Mantel um).

Sit in te amabilis dulcedo, prudentia, mansuetudo et sapientia. Iniuste oppressis desensio tua subveniat. Illis autem qui oppriment, vigor tuus efficaciter contradicat. Nullus te savor extoliat, nulla adversitas attristet, id est, ut nec in prosperis cor tuum elevetur, neque in adversis in aliquo deiiciatur. Sed omnia et in omnibus caute et cum discretione agere Te volumus, ut absque reprehensione ab omnibus vivere comprobetis (Er legt ihm nochmals die rechte hand auf) Sicut nos Hermen, qui descendit in montem Sion, sic descendat super te Dei summae sapientiae benedictio!

(Er ftebt auf.)

B. Aleis

# Regentengrad.

B. Rleiner Regentengrab.

D &t 313 and ...

Princeps.

Dachstehende Abschrift ist mit einem von den Erl. Obern documentirren und bestes gelten Exemplare vollkommen gleichlautend, welches hiermit durch Vordrückung des Siegels der zweiten Deutschen National-Inspection bekräftigt wird. Edesa 1152. Jesdeds.

Philo.

E(L. S.)

Nacho

# Machriche an den Provinzial

wegen Ertheilung biefes Grabes.

- Senn einer unter ben Presbytern vorzüglich gefcidt fceint, an ber politifden Direction bes Orbens Theil nehmen au fonnen; wenn er Beltflugheit mit Krenbeit im Denfen und Sandeln, Borfichtigfeit mit Rubnheit, Nadgiebigkeit mit festem Ginn, Befdidlichfeit und Renntnis mit Ginfalt und geraber Bernunfte Driginglitat mit Ordnung, Große bes Geiftes mit Ernft. und Burbe verbindet; wenn er au rechter Beit fcmeigen und reben tan wenn er magig und verschwiegen ift; wenn er ju gehorden und ju befehlen verfiebt; wenn er pon feinen Mitburgern geliebt, geachtet und gefurchtet ift; menn er eifrig und ganglich an bem Orben bangt, bas. Beffe bes Gangen und ber Welt immer por Augen bat : bann und nicht eber barf ibn ber Propingial in ben Regentengrad bem Rational. Infvector vorschlagen. Doch ift baben au merfen:
- 1) Man foll fo fparfam als moglich mit Ertheilung biefes Grades fenn,
- 2) Go viel es thunlich frepe von Fürften unabhamgige Leute bagu nehmen,

2) Por-

3) Worzaglich folde auszusuchen, die fich oft erklate baben, wie unzufrieden fie mit ben gewöhnlichen menfch- lichen Ginrichtungen find, wie febr fie fich nach einer beffern Regierung der Welt febnen; und wie febr die im Heinen Prieftergrade ibnen eröffnete Aussichten ihre Sees len mit Hofnung orheitett baben.

II. Wird von dem National-Inspector in die Seförderung eines solchen eingewilligt, so sucht der Provinziak nochmals schriftlich oder mundlich den Candidaten über einige seiner Grundsähe, über welche man noch sweiselhaft sepn könnte, zu erforschen. Zu diesem Ende ließt er die sämmtlichen Acten über seine Person sorgsältig durch, nemlich wie seine Verhältnisse sind, wie er kuffenweise auf die verschiednen Fragen geantwortet bat, wo es noch sehlen möchte, worinn er seine Starke, und worinn er seine Schwäche bat u. s. w.

ilb. Nach dem daraus folgenden Resultat trägt er ibm auf, eine Ausarbeitung über einen Gegenstand au lie-fern, worüber er sich nicht deutlich genug erklart bat, 3. B.

1) Bire eine Gesellschaft verwerflich, welche, bis einst die größern Revolutionen der Natur reif maren, solde Lage erfunden, durch welche die Monarchen der Belt ausser Stand gesest murden, Boses au thun? Auch wenn sie wollten, boch nicht könnten? eine Gesellschaft, welche im Stillen den Misbrauch der oberften Gewalt hindert? Bare es nicht möglich, daß durch diese Gesellschaft die Staaten selbst ein Status in Statu wurden?

D 2

2) Ift

- a) In der Einwurf bagegen, bag eine folche Griells fchaft leicht Misbrauch von ihrer Gewalt machen konnte, nicht aus folgenden Gründen ungerecht? Machen nicht unfre febige Staatsregierungen täglich Misbrauch von ihrer Macht, ob wir gleich dazu schweigen ? Diese Macht nun ift boch wohl nicht so ficher, als in den Sanden uns serer Mitglieder, die wir mit so unen licher Mühe bilden? Wenn also ein Regiment, das Menschen ftiften, unschällich seyn kan; welches ift es wohl mehr, als uns sers, auf die Moralität, Vorsicht, Augheit, Trepheit und Tugend gestützes?
- 3) Ware es also nicht der Mube werth, den Berfuch zu machen (mochte es auch eine Chimare senn) ein foldes allgemeines Sitten's Regiment einzuführen?
- 4) Ift die Frepheit, seben Augenblid aurudtreten zu können, bas Glud, geprüfte und gewählte Obern au baben, die sich aum Theil felbst einander nicht kennen, folgelich nicht aum gemeinschaftlichen Betrug verbinden können, die nuch durch die Furcht vor den schon eristitenden, die nuch durch die Furcht vor den schon eristitenden Staaten von allem Bosen abgehalten werden, ist dieß alles nicht schon Sicherheit genug? auch für einen Zweister?
- 5) Und giebt es nicht vielleicht noch andre gebeime Mittel und gegen ben Misbranch ber Gewalt, welche unfer D. ben Obern giebt, ju fougen ? und welche tonne ten biefe Mittel fepn ?

6) Ent.

6) Endlich kan der Desposismus (mare es auch ber Desposismus) solder Leute gefabrlich senn die von bem erften Schritt an, den ein Novide im D. thur, nichts als Aufklärung, Freybeit und Tugend predigen, folglich um so weniger verdächtig senn können, da sie, menn fig gefährliche Absichten batten, sich ihre eigne Masching sebr awedwideig zuhereitet hätten.

EV. Wenn ben Presbyter diese von abnliche Fragen gut beantworket bat, so schieft der Abovingial seine Aufa filge an den Rational Anspector, und wenn detlebe nochmals in seine Aufnahme einwilligt, und die Acten zurückgeschieft hat, so bestimmt der Provinzial die Zeik des Convenus zu seiner Aufnahme.

V. Sodann wird dem Candidaten angedemeet, das, ba er von nun an Papiere von größerer Wichtigkeit im Baufe haben wurde, er eine schriftliche bundige Distrossition machen, und bem seiner Jamilie oder gerichtlick niederlegen, wie auch dem D. davon Rachriche errheiten solle, wie er es im Falle eines schlennigen Todes mit seinen Briefschaften wolle gehalten baben. Er muß sich auch von dem Gerichte oder der Jamilie einen Empfange schein geben kaffen.

VL. Wenn, die Regenten der Provins an dem Orte versammelt find, so wird Tag und Stunde der Aufnahme angesetzt.

Ricual

### Rieual ben ber Aufnahme.

I. Der Ort hat bred 3immer. Im legten ift Stwefenhoch ein rother reich vergierter Thron Dimmet, unster welchem ein Seffel von eben ber Jarbe für ben Proposition flebt; rechter Sand ift eine etwa 6½ Schuh hobe weiffe Saule, auf welcher eine Krone, roth und Gold, auf einem rothen Kiffen liegt, an der Saule aber bangt, wie eine Tropbae, ein Hirtenftab von weiffem Holze, und ein natürlich nachgeahmter Palmaweig.

Tinker Sand fieht ein Tifch, toth bebeckt, auf wels dem bie Aleibung bes Regenten liegt. Diese Kleibung ift folgende: Ueber bem Rocke wird eine Art von Aureras ober Bruftschild, aber nur von weissem Leber gestragen, worauf ein rothes Areut sieht.

Ueber bemfelben ein offener weiser Mantel mit Ermeln, auf welchem auf ber linken Brust bas rothe Kreut gebestet ift. Die Ermel baben kleine rothe Aufschläge. Uebrigens ift der Mantel wie ein offenes hemd gemacht. Der Halstragen ift roth.

Muf dem Ropfe tragen fie einen boben weiffen runben hut, mit einem rothen Geberbufche.

Un ben Jugen rothe zugeschnurte Salbftiefeln. Rur ber Provinzial bat zum Unterschied um bas Rreut, foer auf bem Erufichilbe tragt, golone Straften.

Das Bimmer ift roth tapeziert und gut erleuchtet.-In biefem Simmer ift gang allein ber Provingial auf bem Abron, und fonft Riemand. Im mittlern Bimmet find bie übrigen Regenten. Niemand, auch der Provins zial nicht, trägt Schwerd oder andre Wuffen. Das vorderfie Zimmer ift zur Vorbereitung, es ift schward bebangt, und ftebt in bemselben ein paar Stufen boch ein gandes Menschenzerippe, du deffen Juben Krone und Schwerd liegen.

Dabin wird ber aufgunehmende geführt; man fordert ihm die Abichrift feines ber Berordnung gemäß nieders gelegten letten Willens, nebit der Bescheinigung, welche bas Gericht ober die Familie barüber gegeben, ab. Cosbann werden ihm Jeffeln an die Hande gelegt. Er erefteint in gewöhnlicher burgerlicher Rleibung.

ill. Wenn er einige Augenblide ber verweilt bat, fo wird im nachften Simmer nachfolgendes Gefprach fo laut gehalten, bag er es boren tonne:

Srage. Ber bat ben Sclaven ju uns herein geführt?

- 310 Sr. Was mill er? 11.
- 21. Er fucht Frepheit. Er bittet auch ibn bon febnen Banben ju befreven.
- 35 Sr. Warum wendet er fich nicht an die, bie ihm bie Bande angelegt baben?
- 2. Die wollen ihn nicht befrepen effe tieben Bortheil aus feiner Sclaverep.
- Sr. Wer hat ihn benn in die Knechtschlift gebracht ? 2. Die Gesellschaft, der Staat, die Gelehrsamteit, die falsche Religion.

Sr.

Sr. Und hieß Joch mill er abschüttelne und ein

2. Nein! er will nur mit uns hand in hand gegen ben Miebrauch ber Stagteverfaffungen, gegen Berberbanif ber Sittene, gegen Entweihung ber Resigion fam. vfen. Er mill durch uns machtig werden, diese eble, 3wede augzuführen.

Sr. Und wer ift uns Burge bafür, baß, wenn wie ibm die Macht in die Dande geben, er biefe Macht nicht auch migbrauche, nicht an andern zum Eprannent werde, und neues Clend über bie Erde verbreite?

A. Sein Berg und fein Berftand find ung Burge, tafur, der Q. bag ibn geläutert. Er hat gelernt feine Leidenschaften bezwingen. Er bat fich felbit erforschte. Die Obern baben ibn gepruft.

Ir. Das; beift; febr wiel gefiget. Bit en auch fiben Borutheile binqueit. Opfert er willig bas Intereffe ber kleinern engern Berbaltniffe bem allgemeinen Bobl bes. Wirlt auf?

2. Das bat er uns verheiffen,

Sr. Wie manchar ichon verbießt bieß, und erfiffte es nicht: ift er Meister über fich? kann er der Berfardung widersteben ? Gilt ben ibm tein Anseben der Der, son? Frage ibn, wer der Mann gewesen, deffen Geripa ve jest nor ibm febr, ob es ein Konis, Soelmann oder Bettier mar?

Digitized by Google

Menschen alles, wohurch das Berderbnis ben Unterschied. Der Stande bezeichnet, weggenommen und untengelich, gemacht. Rur allein diefest liebt er an dem Gerippen bas es ein Mensch, einer von uns gewesen, Diefer. Character, ein Mensch au fepn, ist ihm allein wichtig. Ihn verletz soggen bie derkorende Verwegung nicht.

Sr. Gut! wenn er fo bente, fo foll er auf feine Gefahr frep lepn; fubre ibm bergu! 2her er fenne uns ja nicht! Was fur Urfachen bat er, fich in unffern; Schut ju begeben? Gebe bin und rede mit ibm!

ibm bie Feffeln aby und redet ibu folgendermaßen ang

Rach den genauen Lenntuiffen, welche Sie, mein Bruder! jest von den boben Zweden das Q, baben, wird. Ihnen wohl kein Zweisel mehr über die Uneigennützigkeit, Würde, Größe und Nechtheir der Sache übrig bleiben. Es wird Ihnen nun auch ziemlich gleichgültig fenn, die Obern au kennen, und auch nicht au kennen. Unterbessen, Sabe ich ben Auftrag, Ihnen bierüber folgende Erläuten, rung au geben:

Wenn man unfern D. als den kleinen Saufen bereite bem allgemeinen Berderben entgegen arbeitenden, guten, und weisen Manner ansieht, welche der Ueberschwemmung entflaben, mit den Schäpen der Weisheit und Tygend ausgerüstet, sich und die ihrigen resteten, um einer neuen Ger

Generation gladlichere Perioden vorzubereiten; fo fan man fagen, daß unfer D. fo alt als die Welt ift. Es gab von jeber ein foldes beiliges Bundniß. Gott und die Rätur ließen die beffern Werkzeuge, durch weiche fie nach und nach die Menfchen wieder zu dem höchften Gipfel ihrer Wolltommenheit erheben wollten, in feinem Zeitalter von dem Etrohm der Verberdniß verschungen werden.

Diefe bauten fich eine Arche, ju welcher Gott felbft ben Blan gab, entfamen ber Gundfluth, und überhefers ten ibren Radiommin, wenn ber grofte Sturm poruber mar, die aufbemahrten geretteten Grunopfeiler au einer neuen Welt. Desmeden gablt auch bie Krepmaureren foon bie Batriarden und Roaditen unter ibre Ditalie ber, und wir baben Ibnen in bem Briefterarabe gefagt, wie aufest Refus ber Erlofer ben Grundftein ber neuen Rirde, bes Reichs ber Babrbeit, Beisbeit und Frenheit gelegt bat, und wie unfer D. immer eriftirt, und nur unter verfcbiebnen Geftalten auf bas Bange gemirft. Allegeft, wenn er auf einen gewiffen Bunct gefommen mar. und fic bier und ba Corruption eingeschlichen batte, marf ber Sauptftamm, ber bobe D. feine Sulle meg, und erfcbien unter einer neuen Beftalt. Man thut auf biefe Art in jeder Beriode, fo viel zu thun moglich ift, und auf welche Beife dieß au thun moglich ift. Das Innere aber bleibt unentweihet. Auch bie Fremaureren bat Diefe' Corruption erlebt, und es mar Beit, fie ju reformiren.

Mber fle bat bas von ibr zu erwartende Bute vollfommen erreicht, und die Welt gu ber Arbeit vorbereitet, die mis fest treiben. Doch bebarf man ihre Sulfe noch eine Beite lang, und bas ift bie Urfache, marum wir in ben mietlern Rlaffen ibre alte Bebrauche beybehalten. Es fan jedent vernünftigen Menfchen gleichgultig fenn, wie fruh ober mie fbat bie fombolifde Fremmureren ihren Arfprung genom. men bat; mer bas Recht bat, au conflituiren, unb wo ber Git ber achten Obern ber Freymaureren ift. Alf les was mich gludlich macht, ift acht, es fomme mober es wolle, und nur diejenigen Freymaurer: Spfteme, welche eigennitige und gar feine Renntniffe haben, ftreiten um bas Recht - su errichten. Wir erlauben jedem, der feine Runft verftebt, fie acht su nennen. Ift fie gut und beile fam, fo wird fie ber Belt Rugen ichaffen, und bann ift unfer Plan erreicht. Ift aber bie Gache nichts merth, fo mird fie bald von felbft verfallen. Go viel mir tonnen, fuchen wir amar alles freylich nach unfern 3meden au lene fen , weil wir von ber Gute unferer Sache überdeugt' find; aber wir zwingen Niemand in ben untern Rlaffen. uns auf unfer Wort ju glauben, bag wir in bem einzigen Belibe ber achten Breymaureren find, fonbern er mag erft' feben, ob er anberemo etmas befferes findet. Sat et aber lange genug vergebens gefucht und nicht gefunden, bann muß er aus Danfbarfeit auch gang an une bangen. Er wird aller Orten von gebeimen Obern reben boren, aber von Obern, die ibm nicht befriedigenbesigebent, und

und benen er doch auf ihr Wort glauben foll, daß fle an ber achten Quelle find; das verläugnen wir nur insofernz als jemand bep und Bektiedigung finden, und dafür, daß wir Kenntwisse mittbeilen und Aussichten eröfnen, die jes bes klugen redlichen Mannes würdig kind, soll dieser Romn sich nicht darum betümmenn, mober die Kenntuisse kommen. Nicht die Personen, die Sachen mullen sein Pugennert kepn. Frage man also, wer unser Spiem der pntern Klassen in seiner neuen Form eingezichtet bat, wie alt es ist, und wer die Stifter dieser Einrichtung sind as durfen wir darauf solgendes antworten:

Unsere Stifter hatten Kenntniffe, weil fie solche mita theilten. Ben Gründung des außern De mußten sie das Studium der Mangel und Worzuge aller biederigen Ang Kalten von der Art, den Rath der flügsten, besten a feinsten, erfahrensten Manner, und verbanden dieß mit philosophischem Scharffinn, Ueberlieferungen, Warme für das allgemeine Bohl und Uneigennüßigkeit, theils aus Bescheidenbeit, theils um sich gegen ihre eignen Leis denschaften sicher zu stellen \*, überlieferten sie darauf die ganze Direction des Gebäudes andern treuen Sänden, und zogen sich zurück; man wird nie ibren Nabmen erz fahren, und die, welche jest das Ruder führen, find nicht die Stifter der neuen Einrichtung. Aber die Rachwelt wird die unbekannten Wohltbater segnen, und

Alum. "hier icheint eimas au febien.

bappelt fegnen; baifie ber Eitelkeit entfagt haben, burch Kortpffangung ihrer Rubmen im D. verewigt zu werden. Alle Dorumente barüber find verbrannt:

Jest haben Sie es also mit andern Mannern au thun, die nach und nach im D. durch die erdaltene Bild dung au der Direction hinaufgeruckt find. Auch Sie werden bald an diesem Kuder fieden. Jest erwarte ich aber erft die Erklärung von Ihnen, ob Ihnen iegend ein Zweißel gegen die redlichen Absichten der Obern, oder irgend eine andere Unzufriedenheit übrig ift?

Der Candidat antwortet, und bat er noch Smelfel, fo muffen ihm folche gehoben werben. Alebann fabrt ber Introductor fort:

Co folgen Sie mir bann.

2 3

IV. Sie nabern fich bende der Thur des mittlern Bimmers. Der Introductor ofnet diefelbe (benn in die fem Grade wird nicht mehr geklopft). Die anwesenden Regenten beingen hingu, und einer berfelben fragt: Wer bemint bu?

Antw. Ein Anecht, ber feinem Seren eintfaufen ift. Der Anderen Sied erfäufgt kein Anecht den Sintritt. Introduct. Er ift entfloben, um kein Anecht giffepn. Er fucht Milfe and Schut ben und.

Der Andre: Wenn ihn aber fein herr berfolgt? Introd. Die Thuren find verschloffen, er ift ficher. Der Andre: Wenn aber dieset Anscht beg uns ein Betrücher mate?

Ù,

G. Introb. Das ift er nicht ber ift unter ben Augen' ber Erleuchteten aufgewachfen, fie haben bas Siegel Gottes auf feine Stirn gedrudt.

Der Andre: Run, fo fep er uns willfommen!
Gie treten berein, und geben, begleitet von ben übrigen Regenten, bis an die Thur des letten Simmers.
Ein Regent gebt voraus in daffelbe. Der Introductor will die Thur öfnen, wird aber von dem vorber bine eingegangenen zurud gehalten, der ihm zuruft:

Burnd! Ben bringft bu? hier wirft bu nicht fo leiche Gingang finden.

Introd. Ich bringe einen Gefangnen, der Frepheit fucht, und in die Arche will.

Der Andere: Wir baben ibn nicht in die Aneches schaft gebracht. Wir wollen nicht in die Rechte feines Derrn greifen. Er forge für fich felbft.

Introd. Ihr babt ihm Sulfe versprochen. Ihr babt ihm hofnung gemacht, als er in der Anechtschaft war. Er war im sinkern, und ihr babt ihn erleuchtet. Ihr babt ihn regiert. Er kan sich jest selbst regieren, und nun will er frey werden.

Der Provinzial ruft vom Abron berab:

Laffet ihn benn bereinkommen, bag wir feben, ob er bas Beichen ber Frepheit an fich tragt.

Man öffict bie Glugelthuren und führt ben Aufzunehmenden vor den Thron. Die Regenten treten in bep-

ben

ben Seiten beffelben, ber Introductor gur Seite bes Mufdunehmenben.

Der Provinsial: Ungludlicher! Du bift ein Anecht, und magft dich in die Verfammlung der Frepen? Weift du auch, was beiner erwartet? Durch zwer Thore bift bu gedrungen, aber aus biefem trittft du nicht ungestraft wieder beraus, wenn du unfer heiligthum entheiligest.

Introd. Das wird er nicht thun: ich hafte fur ibn.

Ihr habe ihn gelehrt nach Frepheis au feufgen: erfüllt auch jest euer Berfprechen.

Der Proving. Bolan benn, mein Bruber! Du bift mande Borbereitungen burchgegangen, mir baben bich gevruft und edel und gut gefunden. Du baft bich une won Butrauen in bie Sande geliefert; es ift Beit bir au geigen, bag mir bie Brepheit, welche mir fo rei-Bend barftellen, auch geben mollen. Bir baben bich geleitet, fo lange bu ber Leitung bedurfteft; bu fiebit bich fest fatt nenug, bich felbft au regieren. Go fem es benn auf beine Befahr, fen ein freper Menfc, bas beift ein Menfc, ber fich felbft au regieren weiß zi ben feine Bflichten, ber feine bauernde Bortbeile tennen ber niemand als, ber Welt bient, ber nichts thut, als, mas ber Belt und Menschheit nunlich ift: Mues andere ift. unrecht. Auch von uns felbft follft:bu funftig unabhane aia fevn. - Dier baft bu alle Berbindlichfeiten, welche bu: bem D. geleifes baft, jurud. (Er giebt ibm bie taumpte lichen

Alden Meten über feine Derfon , Revers ," Initiatione. Protocoll, Lebenslauf, gurud). - Du bift une fernerbin mote foulbig, ale worn bid bein Berg bewegt. Die berlangen nicht Entannen, fonbern Bebrer ber Menichen bu febni baft bu fun beb and Befriedigung . Rube ; Breude, Glud gefunden, To wieft bu une nicht verlafe fen. .. Saben wir une in bir, ober bu bich in und ge feit, fo ift ed bein Schade. Du bift also frev. miffe, daß auch die unabhangige Menfchen fich einandet Beifen, auf teine Art beletbigen, fic gegen Beleidigungen ichugen, und bag im Sall ber Beleibigung jeber delen bid bas Recht bet Bertheibtgung bat. Abet eben fo ficer findeft bu auch ben uns Soun und Unterftagung ? menn bu bie Dacht, bie mit bir verteiben mollen, nicht dum bofen anwenbeft ; wenn bein berg bof Ameigens nungfeit, voll Warme fir bas Bohl beiner Glieber alibt. D! greif mit an, arbeite fur bas atme Dens fengefchlede, und beine lette Stunde wird beiter fenn : wir verlangen ja nichts weiter von bir, wollen fur und nichts erringen. Frage bein eigenes Berg, ob man nicht. bon je ber ebel und uneigennubig mit bir berfahren ift ! Conntel du undankbar gegen fo viel Wohltbat febn 2: S bant fteufe: bich beim Sers wir wollen bich nicht Artofelt. - Aber nein's bu bift ein geprufter und befter manich ! Geb es immer und regiere funftig mit uns bie gebrudeen Denfchen, führe fie gur Engenb, gur Erenben 1: Welche Unsficht, wenn einft wieden auf ber Erbe

Erbe Glad , Liebe und Frieden berrichen werben , wenn alles Glend, alles überfinitide Bedurfnis, alle Berblenbung, aller Drud verbannt ift, wenn jeber auf feinem Dlate jum Beften bes Gangen thut, mas er fann, wenn ieder Sausvater gurft in feinet rubigen Sutte ift, menn bet, weicher fich Gingriffe in biefe beiligen Rechte erlauben wollte , nirgend in ber Belt eine Krepftabte fin-Det, menn fein Dugingang gebuldet wird, menn bas Deer unnuger Wiffenschaften verbannt, nichts mehr ge-Tehrt wird, als mas den Menfchen beffer macht, ibn felnem naturliden Buftande und feiner funftigen Beftims mung naber führt, und wenn Die Befdleunigung biefer Deriode unfer Bert ift, wenn jeder Menich bem anbern bruderlich die Arme ausstredt. In bem unfrigen fant bir Glud und Rube finden, wenn bu tren und reblich bleibft ; und bas ift bas Beichen biefes Grabes, baf mili bende Arme gerabe vormarte gegen ben Bruber ansftrede, und die flachen von Unrecht und Gemalt un-Der Griff ift: baf bekedten Sande offen binbalte. man die andern benden Ellenbogen uufaffe, gleichfam um ibn au unterftugen, und ihm aufzuhelfen. Das mort ift Redemtio.

Jest wird die Rleidung angelegt. Das Brufischild.

Waffne beine Bruft mit Treue, Wahrheit, Beftig. feit, und fep ein Chrift, so werden die Pfeile der Ber. laumdung und das Unglad nie auf dich eindringen.

 ${f 3}$ 

Die Stiefeln.

er fonell jum Guten, und ichene keinen Beg auf welchem bu Glud verbreiten ober finden fanft.

Der Mantel.

Sep ein Sucht in beinem Bolle, bas beißt: fep ein weifer und redlicher Bolthater und tehrer beiner Bruber.

#### Der Hua

Diefen Fredheits Dut muffelt bu nie mit einer Acco

So regiere bann mit Beisheit, und bente, bag ber welcher bie Macht giebe, fie bit auch wieber nehn men fan !

Der Provinsial umarmt ibn.

Jett bore, mas funftig bie Pflichten beines neuen Stanbes forbern!

Es werden die Beplagen A. und B. verlesen. Wenn ber Provinzial schlieffen will, verneigt er sich fills schweigend, da denn die Regenten wieder abt: tten. Wer Local. Oberer wird, befommt seine Instruction versiegelt aus des Provinzials Sanden.

#### A.

## Directions : System des gangen Orbens.

I. Die höchften Obern unfere erlauchten Orbens ber mabren doten Freymaureren beschäftigen fich nicht unmittelbar mit ber genauern Direction bes Gebaudes. Aber fie begluden uns, indem fie zugleich auf andre febr wichtige Art für unfer Wohl arbeiten, mit ihrem Rath, Unterricht und mit febr fraftiger Sulfe.

II. Indeffen haben die huldreichen lieben Obern eine Rlaffe von Maurern errichtet, beren Sanden fie ben gangen Operationsplan anvertrant baben, und bieß ift die Regentenklaffe, in welcher Sie heute ben erften Gintritt erlangt baben.

III. Mit diefen Regenten find die erften D. Aemter befett, und mer den Grad nicht bat, fan nicht einmal Prafect ober Local. Oberer werben.

IV. Jedes kand bat einen Marional Gbetn, melder in unmittelbarer Berbindung mit unfern Batern, beren einer bas haupt - Ruder fuhrt, ftebt.

V. Unter bem National und feinen Gehalfen fieben benn die Propinzialen; beren jeder Rreis unfere Bater- landes einen hat.

VI. Der Provindial hat au feiner Bulfe Confulto. ten, und unter ibm fleben

VII. eine gewiffe Angahl von Prafecten, melde mieber in ihren Diftricten Gebulfen aus Diefem Grade baben fonnen. Und Diefe alle geboren zu ber Rlaffe ber Regenten, mie auch ber jebesmalige Decanus ber Proving.

VIII. Alle biefe Memter find (auffer bem Sall der Beforderung zu bobern Memtern, ber Abdankung, Abfehung ober des Todes) lebenslånglich.

IX.

1X. Wenn ein Provinzial Oberer firbt fo wirkein neuer von ben fammtlichen Regenten ber Proving gen wählt und von den National-Obern, mit Bepftimmung bes Nationals.

X Da auf diefer Klaffe das ganze Bohl des D. berubt, fo ift es billig, daß kein Regent haußlichen Mansgel leide. Die Regenten sollen also die erften sebn, für deren Versorgung und Unterhalt, wenn fie beffen bedute fen, man Gorge tragen muß.

X1. Alle Regenten einer Proving machen ein befond beres Korps aus, und ihr unmittelbarer Oberer ift der Provinzial, dem fie Geborsam schuldig find. Seine Laft ift gros. Seine Belobnung tan er nur aus dem Erfolge' seiner edeln Bemühungen für das Wohl der Welt, und aus der Bereitwilligkeit der übrigen Regensen, ihm, ber genauer unterrichtet ift, ohne Murren zu folgen, schöpfen.

XII. Da bie Memter im D. feine Strenftellen, fonbern fremillig abernommene Burden find, fo muffen die Regenten bereit fepn, zum Besten des Ganden so zu wirken, wie es ihnen ihre Lage und ihre Fabigkeiten erlauben. hier gilt kein Alter im D. also wird es sich oft fügen, daß der jungste Regent Provinzial und der alteste nur Local - Oberer oder Consultor ift, wenn jener etwa im Mittelpuncte der Provinz, dieser aber an der dus fersten Granze wohnt; oder wenn jener seiner narurlichen Abatigkeit oder seinen weltlichen Umftanden nach, ben Plat beffer aussullen tan, diefer bingegen vielleicht mehr Beredsamkeit besitht. Ja mancher Regent wird fich nicht scheuen durfen, sich irgend ein kleines Amt bep eiswer Minetvaltirche du erbitten, um ein gutes Bepfpiel ju geben.

XIII. Damit der Provinsial nicht nothig habe, mit einer Menge Menschen unmittelbar in Briefwechsel zu fleben, so laufen alle Briefe und Q. L. Zettel ber Resenten durch die Hände des Ordfects, außer wenn der Provinsial die andern \* verordnet.

XIV. Aber er erbricht nicht bie Q. L. ber Regenten, sondern fle geben uneröfner an den Povingial, und von da weiter.

XV. Die Zusammenkunfte der Regenten heisen Convente. Der Provinzial, welcher darinn den Worfis bat, balt sie so oft er es nötdig findet, und fam
dazu alle oder nur einige seiner Regenten, nachdem die Berhanblungen es erfordern, einladen; wer nicht erscheinen kan, muß sich binlanglich und wenigstens vier Wochen vorher entschuldigen. Außerdem muß er sich
einsinden, Rechenschaft von seinen, bisherigen Geschaftem
gebeng und sich den neuen Auseragen des Provinzials
und ber bobern Obern unterzieden. Idbrich soll wenigstens einmal der Previnzials Convent gehalten werden.

XVL

<sup>.</sup> Soll mobl beifen ein anberd.

XVI. Worauf übrigens bie Regenten vorzüglich aufmerkfam fenn muffen, bas ift aus nachfolgender In-Eruction zu erfeben.

XVII. Bas die denamiften Umftande bes D. betrift, fo ift zwar ichon au feiner Zeit barüber insbefonbre gerebet worden; boch wird es notbig fevn, bier noch
im Allgemeinen etwas zu fagen. Es ift ichon aus bem vorigen bekannt, bag wir uns nach und nach bemüben follen, Jonds zu erhalten. Daben ift zu bemerken:

- 2. Daß jede Provins die Gewalt über ihre Kaffe bes halt, daß nichts an die Obern jemals eingeschickt wird, außer eima fleine Beptrage sur Beftreitung des Briefwechsels.
- b. So foll auch jede Versammlung und jede ihren Fond eigenthumlich behalten, und da, wo es auf den Conventen ausgemacht wird, das Vermögen mehreret oder Prafecturen susammen zu schiesten, um etwa große Unternehmungen zu machen wird dies Geld nur als ein Darlehn angeseben, und mußen den inch nur Zinsen, sondern auch die Capitalien erstattet werden.
  - c. Der Provingtal bae alfo gar feine Raffe, fonbern nur bie Erats über bas Bermogen feiner Proving.
- d. Die Binnahmen find überhaupt :
  - 22. Freymaurer : Receptions : Gelber

bb. Ueber-

- bb. Neberfchufe ber monathlichen Bepenage
- cc. frepwillige Befdente
- dd. Strafen.
- ee Leggten und Donationen
- ff. Sanbel und Gemerbe.

#### er Die Ausgaben:

- aa. Untoften au ben Berfammlungen, Briefwechfel, Auszierungen, feltenen Reifen
- bb. Benfignen fur arme unverforgte Bruber, wenn. gar feine andre Mittel, ihnen zu geifen, ba finb
  - cc. ju Durchfegung großer Smede
  - dd. ju Ermunterung ber Talente-
  - ee. au Berfuchen und Broben
  - ff. für Bittmen und Rinber
  - gg. Fundationen.

#### B.

## Infruction für ben gangen Regencengrad.

L Da berd, die Absicht bat, wahre menschliche Sludes feligkeit au befordern, die Tugend liebenswürdiger dars austellen, und dem Laster furchtbar zu werden; so versicht sichs, das die Lehren und Regiorer der Menschheit auchöffentlich als die besten Menschen befannt werden mussen. Sin Regent soll also einer der vollkommensten Männer sepn, klug, vorsichtige geschickt, beliebte gesucht, step von Borwürsen und Tadel, im allgemeinen Ause von Sin-

Sinfict , Auffldrung und Menfchenliebe, voll Integrität, Uneigennugigfeit, Liebe jum Großen , Allgemeinen und Außerordentlichen.

II. Die Regenten follen bie Runft flubiren au berte fchen, ohne bas Unfeben bavon gu baben. Unter ber Bulle der Demuth, einer nicht verfiellten, fondern mabre baften Demuth, gegrundet auf das Bewußtfenn eigner Schwäche, und bag man nur burd unfere Berbindung fart fen, follen fie unumfdrante regieren, und jeben 3med bes De burchgufegen verfteben. Die Befehle muffen bas Anfeben von Bitten, Bermeife die Schaale bes Lobes Denn man bat es mit frepwillig gehorchenden haben. Menfchen zu thun, die nicht nur ibe Jod nicht fublen. fondern überhaupt fein Joch tragen muffen. Man will Die Menfchen an der Sand ihrer eignen Bernunft au ihrem Sie follen ibre Schmache und die Roth. Beften leiten. mendigfeit ibrer Folgfamteit ettennen : Alles ift perdorben. wenn man ibre Gitelfeit gegen biefe Gelbfterfennenis Man vermeibe alfo jenen fteifen foulmäßigen reist. Ernft, moburch man fie nur jurudftogt, und fic ben flugen Beftleuten lacherlich macht. hingegen muß man felbit bas ftrenafte Benfviel von ehrerbietigem Geborfam gegen die Dbern geben, befonders ein vornehmer von Bebutt gegen einen Dbern vom niedern Stande.

Doch fep die Behandlung nach den Subjecten verfchieden, mit denen man es zu thun bat. Sep der Bertraute

traute des einen, der Bater des audern, der Schuler bes dritten, und nur von febr wenigen der ftrenge unersbittliche Obere, und auch denn sep es mit einer Art von Widerwillen, und nie aus eigner Willführ. Sage ibm; du munschteft, der D. möchte dies verdrießliche Geschäft in eines andern Sante gelegt baben; tu seveft es mude, bier den Schulmeister, ben Zuchtmeister eines Meuschen qu spielen, der langst gelernt, baben sollte, sich seibst au führen.

III. Da unfte beilige Legion, burch die gange Belt gerftreuet, ber Tugend und Beisheit den Sieg verschaffen muß, so foll jeder Regent unter dem übrigen Bolte ein gewisses Gleichgewicht zu befördern suchen, soll sich jedes zu tief Bedrängten annehmen, jeden zu boch sich erhebens den nieder balten. Er soll nicht leiden, daß der Dume mere über den Klügern, der Bose über den Guten, der Unwissende über den Gebildeten, der Schackere über den Stärkern, auch wenn dieser Unrecht haben sollte, zu sehr den Meister spiele. Aber dieß geschehe mit Bore sicht und Klugheit.

IV. Der Mittel auf die Menfchen au wirfen, find: unendlich viele. Wer kan fie alle vorschreiben? Dem Nachdenken ber Regenten wird es bemnach überlaffen, täglich neue hulfsmittel aur Erreichung unferer 3wecke au erfinden. Auch verändert fic bas Bedurfniß bes Zeite alters: alters : ju einer Beit mirft man burd ben Sang ber Denichen jum Bunderbaren, ju einer andern burch ben Reig machtiger Berbindungen. Desmegen ift es zuweilen nos thia, ben Untergebenen vermuthen ju laffen (ohne jeboch felbft die Bahrheit gu fagen) ale wenn inegeheim von uns alle übrige De und Freymaurer Spfteme birigire, pher ale menn bie groften Monarden burch ben D. regiert murben, welches auch murflich bie und ba ber Fall iff mo eine große berrliche Begebenbeit vorgebt, ba muß gemuthmakt merben, bag fie burch uns geschebe; mo ein aroffer fonderbarer Dann lebt, ba muße man glauben, er fen von ben Unfrigen. Dan ertheile zuweifen obne weitern 3med mpftifche Befehle, laffe & B. einen Untergebenen an einem fremden Orte, in einem Bafthofe unter feinem Teller ein Orbens : Gendidreiben finben, bas man ibm viel bequemer ju Saus geben fonnen. Man reife au ben Beiten ber Deffe, wenn man tan, in die großen Sandeleftabte, bald ale Raufmann, bald ale Abbe, balb als Dficier, und ermede fic aller Deten ben Ruf eines porgugficen achtungemurbigen, in wichtigen Gefcaften und Angelegenheiten gebrauchten Mannes. - Dieg alles aber ungefünftelt, mit Seinheit, und nicht als Avantue rier, auch nur ba, wo man fich feinem Bormige, feiner Anquifition ausgesett fiebet. Dber man foreibe michtige Befehle mit einer dymifden Tinte, Die nach einiger Beit won felbit wieder verlofche, und bergleichen mehr.

V. Ein

V. Ein Regent foll gegen Untergebene, fo viel mogolich, gas feine Schwache zeigen; felbit feine Rrantheif, fein Misvergnugen foll er ihnen verschweigen, menig. fens nie klagen,

VI. Durch Beiber wurft man oft in der Welt am mehrften; ben diesen fich einschmeicheln, sie zu geminnen suchen, sen eines euerer feinften Studien. Mehr oder weniger werben sie alle durch Eitelkeit, Rengierde, Sinn-lichkeit und hang jur Abwechselung geleitet. Hieraus ziehe man Außen fur die gute Sachet Dieß Geschleche dat einen geoßen Theil ber Welt in seinen handen.

VH. Auch bas gemeine Bolf muß aller Orten fur ben D. gewonnen werden. Dieß geschiebe am beften burch Ginftuß auf die Schulen; fobann durch Frengebigkeite, burch eignen Gland, durch herablassung, Popularität, und burch außere Dutbung ber berrichenben Worurtheile, bie man erft nach und nach austotten kau.

VIII. Wo man in der Regierung eines Landes die Hand hat, da ftelle man fich, als wenn man gerade am wenigsten vermögte, so wird uns nicht entgegen gearbeitet; und wo man nichts durchsehen kan, da schiebe man alles en können, damit man gefürchtet, gesucht und das durch verfiert werde.

IX. Alles mas bem D. unangenehmes begegnet, bleibe ein ewiges Geheimniß por ben Untergebenen,

X. Den

X. Den Regenten liegt es ob, für bie Berforgung ber Bruber zu machen, und nach Anweifung bes Problit, giale für fie bie foidlichften Bedienungen ju eeringen:

XI. Die Regenten sollen sich einer voräuglichen Verafchwiegenheit besteißigen, und alfo über Dinge, worüber selle fich nicht erklaren durfen, wenn sie befragt werden, mit außerster Bebutsamkeit antworten. Doch darf diese alles nicht gezwungen scheinen. Es giebt Falke, wo man sogar eine gewisse Geschwäßigkeit annehmen, und das Auseben haben muß, als wenn man aus Breundschaft ein Wort zu viel sagte, um entweder den Untergebenen auf die Probe zu seine, ob er dies verschweigen könne? ober eine gewisse Sage unter die Leute zu bringen, woran dem D. gelegen ift, daß man sie glaube. Ben zweiselhaften Sale len bleibt indessen immer vorgeschrieben, in den Q. L., ben höhern Obern um Rath zu fragen.

XII. Der Regent ftebe auch in welchem D. Amte es fep, fo foll er fo wenig als miglich auf die Unfrage feiner Untergebenen munblich antworten, bamit er Beit habe, alles wohl in überlegen; und besfalls anzufragen.

XIII. Auf alles, was bem D. im Großen Rugen bring gen fan, sollen die Regenten ausmerksam sepu. 3. 34 burch Sandlungs. Operationen oder dergl. die Macht des D. su verstärken. Die barüber einlaufende Projecte soll man an den Provinzial einschillen. Eilige Anseigen sept man man nicht in das gewöhnliche Q. L. weil er daffelde nicht erbrechen darf.

XIV. Ueberhaupt foll über bas, mas allgemeinen Ginfluß baben tan, fleißig an ben Provindial berichtet werden, bamit man Borfebrungen treffen tonne mit vereinten Rraften zu murten.

XV. Wenn ein Schriftfteller in einem öffentlichen gebruckten Buch Sage lebrt, die, wenn fie auch mahr find, noch nicht in unfern Welt-Erziehungsplan paffen, sonbern au fruh tommen, so soll man ben Schriftfteller au gewinnen suchen, ober ihn zu verschrepen.

XVI. Können es die Regenten babin bringen, baß. Rlofter, befonders die mit Bettelmonden befest find, eingezogen, und ihre Guter zu unfern Entzweden 3. B. du Unterhaltung tuchtiger Erzieher für das Landvolf ic. verwendee werden, so werden den Obern bergleichen Bor-schläge willsommen sepn.

XVII. Richt weniger, wenn fie folide Plane qu einer Bittmen = Kaffe fur die Beiber unferer Mitglieder entowerfen tonnen.

XVIII. Eine unferet vornehmften Sorgen muß auch fepn, unter bem Bolle fcfavifche Burften-Berehrung nicht zu boch fleigen zu laffen: Durch biefe knechtische Schmeicheleven werben biefe mehrentheils fehr mittels maßige fcwache Menichen noch immer mehr berborben:

man gebe also vorerst nur in feinem Umgange mit ben Gursten bas Bepfpiel, vermeibe alle Familiarität mit ibenen, vertraue sich ihnen nie, gebe auf einem bequemen, doch höftichen Juß mit ihnen um, mache, baß sie uns fürchten und ehren, rede und schreibe von ihnen, wie man von andern Männern spricht, bamit sie wissen lernen, daß sie Menschen sind, wie wir andere, und daß sie nur conventionelle herrn sind.

XIX. Wenn es darauf antommt, einem von unfein verdienstvollen Leuten, der aber im Publico wenig bekannt, vielleicht gar unbekannt ift, empor zu belfen, so foll man alles in Bewegung seigen, ihm Ruf zu machen. Unsere unbekannten Mitglieder muffen angewiesen werden, aller Orten seinen Ruhm auszuposaunen, und den Neid und die Kabale gegen ihn schweigen zu machen.

XX. Oft find die ffreinern Landfidbte bequemere Pfland. Derter fur uns als die großen Refidenzen und Sambeloudbet, in welchen die Menfchen mehrentheils zu versberbt, derftreut und voll Leidenschaften find, auch fich fcon gang gebilbet glauben.

XXI. Eine febr nubliche Sorge ift, zuweilen Viliteurs in den Gegenden herum reifen zu laffen, oder eis nem Regenten, der gerade doch reifet, ben Auftrag zu geben, daß er die Berfammlungen bestiche, fich die Protocolle zeigen laffe, zu einzelnen Mitgliedern ins Saus gebe, gebe, fich ihre Papiere, Diarium zc. gur Ourchsicht ere bitte, ihre Rlagen anhöre u. s. f. Da man denn Geles genheit bat, manche in ber Direction begangenen Tebler Durch einen solchen Bevollmächtigten gut zu machen, welcher von ben hohen Obern geschickt zu sepn vorgiebt, und dreift reformiren muß, was ihm aufgetragen ift, und was etwa ber Prafect zu reformiren nicht den Muth bat, fondern sich lieber dieses Wertzeugs bedient.

XXII. Wenn die Form unferer Claffen nicht allents balben paffend fepn follte, fo lagt fichs überlegen, wie man es anzufangen habe, unter einer andern Geftalt au wurken. Wenn nur die Bwede erreicht werben, so ift es gleichgultig, unter welcher Hulle es geschieht, und eine Hulle ift immer nothig. Denn in der Verborgenheit beruht ein großer Theil unserer Starte.

XXIII. Deswegen foll man sich immer mit bem Nahmen einer andern Gesellschaft beden. Die P der unstern Frehmaurerep find indessen das schidliche Kleid für unsere bobere Zwecke, weil die Welt nun schon darant gewöhnt ift, von ihnen nichts großes zu erwarten, welt des Ausmerksamkeit verdient. Auch ist der Rabme einek gelehrten Gesellschaft eine sehr schickliche Maske für untern Classen, hinter welche man sich keden kinnte, wenn irgend erwas von unsern Zusammenkunften erfahrten wirde. Man sagt sodann: Man versammle sich beime lich.

lich, theils um ber Sache mehr Reit, mehr Intereffe su geben, theils um nicht jeden julaffen au muffen, um manchen hinderniffen miggunftiger und fpottifcher Leute aussuweichen, ober um die Schwache eines noch gans neuen Inflitute zu verbergen.

XXIV. Es ift fehr michtig, die Einrichtungen anderet geheimen Gesellichaften au, erforfchen, und fie zu regieren. Ja, wenn es, ohne fich große Berbindlichkeiten aufzulas ben, geschehen kan, fo laffa man fich mit Erlaubniß fein fer Obern in folde aufnehmen. Auch hierzu ift Berbors genheit gut.

AXV. Höhere Grade muffen ben untern allezeit verschwiegen bleiben. Man ift geneigter von Personen, ble man nicht kennt, Beseble anzunehmen, als von Bestannten, an benen man nach und nach allerlep Mängel wahrnimmt. Man fan auch die Untergebeuen bester beobachten, und diese werden sich besser und vorsichtiger betragen, wenn sie immer von Aussehern umringt zu sepn glauben, und so lange gut bandeln, bis ihnen die Tugend dur Gewohnheit wird. Ueberbaupt ift alsbann ber Reist besto größer; die Welt liebt das Wunderbare, und es ist eine angenehme Ueberraschung bep einem neuen Grade neue Leute du sinden.

XXVI Militair Soulen, Academien, Buchbrude tepen, Buchlaben, Dom. Capitel, und alles mas Gin-

fuß auf Bilbung und Regierung bat, muß nie aus ben Augen gelaffen werden, und die Regenten follen unaufborlich Plane entwerfen, wie man es anfangen konne, über diefelben Gewalt zu bekommen.

XXVII. Ueberhaupt ift ber Regenten haupt. Augenmerk, außer den Arbeiten, welche mit ihrem im D. ihnen aufgetragenen Amte verbunden sind, die beständige Wachsamkeit auf alles was den D. vollkommner und machtiger machen kan, damit er für jedes Zeitglter das Ideal der vollkommensten menschlichen Regierung werde.

Dieß find die allgemeinen Berhaltungs Regeln; was aber ein jeder Regent auf bem ibm von ben E. Obern angewiesenen Plane ju beobachten bat, barübet wird ihm eine besondere Instruction ertheilt.

#### Ĉ.

# Inftruction ber Prafecten ober Local Dern.

Außer bemjenigen; mas ber Prafect icon aus ber Inftruction bes gangen Regentengtades wiffen muß; liegt feinem Umte noch folgenbes ob:

1. Er ift ber erfie Regent in feiner Prafectur, und alle Berichte Q. L. re, laufen durch feine Sand, indem er die Direction bes gangen untern Gebaudes bat.

andulegen. Er befommt beefalls D's- Nahmen fur bie Detter und fur die aufdunehmenden Personen vom Browingial dugetheilt, und barf er dergleichen nicht willtubrelich austheilen. Bon den Borgeschriebenen aber theilt er jedem Minerval-Superior wiederum eine kleine Ansahl mit.

III. Es ift aus dem Schottischen Rittergrade bekannt, daß aus den Berichten ber Mittel Ebern ein General Bericht über die Prafectur monathlich gemacht wird. Diesen schickt der Prafect wenigstens 14 Tage nach Ablauf des Monaths an den Provinzial ein. Alle Quartal aber, und zwar allemal den dritten Tag des Monaths muß er mit Hulfe der Ritter die General Tabelle, über das Personelle, über den moralischen, politischen und den nomischen Zustand seiner Prafectur einliefern.

IV. Er allein erbricht die Q. L. der icottischen Brubber und bie Soli der Novizen und Minervalen. Aber die Soli der fleinen Illuminaten Magistraten und icote tifchen Bruder, fo dann die Q. L. der Ritter erbricht er nicht.

V. Die Reverfe und Tabellen aller Mitglieder feines prafectur foide er in originali an den Provinzial.

VI. Beber Beforderung in den untern Graden bis zu großen Illuminaten (incl.) fan er entideiden. Bum icottifden Ritter aber barf et niemand ohne Bepftime mung des Provinzials maden.

VII. 60

VII. So balb jemand icottifder Ritter wirb, fo liegt es ibm ob die Acten über feine Perfon an den Provinzial einzuschiden.

VIII. Er foll Andeige thun, fobald fein Capitel über Die bestimmte Bahl awolfe anwachfen will.

IX. Er foll forgen, daß wenn ein Mitglied firbt, beffelben Nahme einem Novizen gegeben werbe, welcher fo dann auch basienige erhalt, was erfterer über die Ge-fchichte des Mannes gesammelt hat, deffen Nahmen er grägt, um es wollständig zu machen.

X. Der Prafect bat bas Recht, fich auf einen Tag im Jahr von allen feinen Untergebenen die in Sanden haben. ben D's. Schriften überfiefern zu laffen. Den fichern Leuten giebt er fie wieder, von den unordentlichen aber, ober die etwan gar ausgeschloffen werden sollen, behalt wer fie durud.

XI. Da nun der Prafect fur die gante Grundlage bes Gebaudes forgen muß, fo erfolgt bier ein turger Untereicht, wie er baben fich au verhalten babe.

1). Um ben Plan des D's durchzuseten hat er eine geborige Anzahl Arbeiter nothig, damit er geborig mursten konne. Dorbereitung ift also tie erfte Obliegenheit. Es ift aber nicht gleichgultig, welche Arbeiter man habe: fie muffen die nothigen Ginsichten und Gemuthegaben besitien. Dazu wird

2. Uns

- 2) Unterricht und Bildung erfordert. Diefe gebild beten Menschen nun muffen auch Liebe jum 3med geminsnen, so daß sie es für unmöglich balten, diefen ihnen so theuern und liebenswurdigen 3med in igend einer andern Gefellschaft zu finden, daß sie geneigt werden all das ihrige bevautragen, um den 3med des D. zu erhalten. Daber entstebt denn
- 3. die Andanglichkeit. Niemand wird in einet Gefellschaft bas erhalten, was er sucht, wenn jeder thun kan, was er will, wenn er nicht ein Opfer seines Eigendunkels macht, und andern altern und erfahrnen Mannern mehr Einsicht autraut. Wenn der Untergebene Achtung gegen die Befehle der Obern hat, wenn er ihnen folgt, und die erste Vermuthung bep ihm entsteht, daß nichts von den Obern gehoten wird, was nicht zwecknäßig ift, so entsteht die in allen Verbindungen so nothwendige
- 4. Subordination und Gehorsam. Und endlich baben offentliche Arbeiter unserer Art zu viel Gegner, als daß fie rubig ibr Tagwerf vollenden fonnten. Daber fommt
- 5. das verborgne und geheimnisvolle des D's. In nun in diefen funf Studen alles gehörig beforgt, fo ift in jedem Lande unter der Sonne nichts unmöglich. Man kan den Präfecten die Sorge dafür nicht genug einhfehlen, und erhalten diefelben desfalls hier über jeden Punet einlegen Unterricht, um barnach bie Obern in den Classen ine ftruiren zu können.

1. Vote

#### t. Borbereitung.

- a. Go viel gute Leute ale möglich jum D. geführe. In der Menge besteht ein Theil ber Starte, aber nicht die gange.
- b. Es foll aber keiner auch nur ine Novitiat einges tuffen werden, ber im allgemeinen übeln Ruf ftande, ber Abicheu oder Haß des Landes mare, mochte auch biefer Saß ungegrundet fepit.
- o. Ben ber Aufnahme foll Bedacht genommen werden, bas man wisbegierige, fabige, folgfame, gefeste, freifis ge, thatige, gutgeartete, wiffenschaftliche junge Leute erstatte, melde noch nicht viel wiffen, Begierbe haben mehr ternen, und mit ber Zeit ihre Aufflarung bem D. am Berbanken haben.
- d. Junge Leute find alfo das vorzüglichste Augenmerk bes D's, wenn schon eine zur Direction binreichende Anzahl mannbarer Mitglieder in der Gegend vorbanden ift, und man foll allezeit bedenken, daß der D. seine vorzüglichste Starte auf die Anwerdung junger Leute sett.
- Schulen, Erziehung ber Jugend und ihre Behrer fich bes werben, und dieselbe mit D's Mitgliedern zu besogen suchen. Dem auf diese Art bringt man der Jugend des D's Maximen ben, bildet ihre Betzen, bearbeitet die bostem Ropse, für uns in würken, gewöhnt sie an Ordmung und

Difeiplin, ermirbt fich ihre Achtung. flebt einft die erften Stellen im Staate mit unfern Boglingen befest, und die Anbanglichkeit an den D. wird, wie alles was man fich in feubern Jahren einprägt, unausforchich.

- f. Mit Erwachsenen muß Borficht gebraucht werben, fie schlagen nur mehrentheils balb ein, haben schon eine faliche Richtung, wollen ihren eigenen Ibeen folgen, mußen genau gepruft, und nach den Umftanden schneller befordert werben.
- g. Bep Anlegung einer Colonie beabachte man: fol
  - s. Man foide einen gemagten Mann, ber gant vom D. abbangt bin, und laffe ibn ba eine Zeitlang, bleiben.
- Die Die Mittel Derter befest find.
  - e Man mable Perfonen, Die an mehrern Orten domis cilirt find 3. B. Domberen, Rauffeute.
  - b. Da jedem Ordens Mitgliede in jedem billigen Berlangen geholfen werden muß, man aber ohne höckflwichtige
    Ursachen nicht gestattet, daß eine Proping der andern ibre Leure mit allerley Forderungen auf den Hals schides
    fondern jede Proping ibre eignen Leute befriedigen muße
    follen die Prafecte, um nicht die Schwäche des De in
    ihren Gegenden aufdeden zu nichtene soudern alle

Bulfe, welche einem Minervalen verfprocen wirb, Leiften ju tonnen, anfange nicht leicht Arme und Unverforgte, welche bem D. frub jur Laft fallen tonnten, anwerben,

- e nicht leicht meiter ruden, bevor nicht bie Sache im Sauptorte geborig im Gange ift.
- f. Man muß mobl überlegen, wem man ben Auftrag, ben D. ju verbreiten, ficher geben tan.
- Sobann, ob's gerathener ift, eine in ober eine Die
- b wen man an die Spipe fett, wie des Mannes Sabigefeiten, Gemuth, Gifer, Anbanglichfeit, Anfeben, Rredit, Gabe andre zu bilden, Punctlichkeit, Ernftbaftigkeit und Alugheit;
- i wie ber Ort ift, enelegen ober nabe, gefabrlich ober ficher, groß ober flein;
- & auf die Mittel, welche angumenben find,
- t. auf die Beit, in melder es ju Stande tommen fan,
- erften nichts, so wird nie etwas guts aus ben ubris gen werben.
- on, auf Die Gube und Epordination:
- o. auf die außere Schaale, die man bem Dinge giebt.
- b. Ber Anwerbung von Erwachfenen foll man vorzuglicht folde fuchen laffen, ben benen entmeber bie zu unfern Broeden erforderlichen Ibeen ichan vorhanden,

ober boch leicht zu ermeden find : Leute, bie fich gerne beffern Ginfichten fugen, die nach Bernunft und Ueberlegung, nicht nach Worurtheilen banbein, aber boch nuch pelebrig find, die große Abfichten und Entwutfe empfinben und benten bonnen, die ben Erieb fiblen, Bobb thater bes Menfchengeschlechte au fenn, und ben benen fich berfelbe leicht lebhaft und bauerbaft ermeden labt' Die jede Gelegenheit, nunfich zu werben, begierig ergreifen, die an der Welt und ben burgerlichen Ginriche tungen vieles mit Wernunft tabeln und anders munichen; allau Reichen und Bornebinen, Die teine andere Erais bung haben, als gewöhnlich folden Leuten gegeben wird, foll man nicht feicht trauen. Gie fennen bie Beburf. niffe bes menichlichen Lebens nicht, miffen alfo feiten, wie nothig ein Mensch bem andern ift, und find baber felten sichere Freunde. Aber Leute, Die die Gewalt des Schidigte, nicht burch grobe Misgunft und Unglud, empfunden haben, diefe find borguglich bie Manner, benen ber D. feinen Schoos als einen Bufluchtsort anbietet.

i. hat der D. einmal an einem Orbe die gehörige Starke erlange, find die abenften Stellen durch ibn beseet, kan er in einem Orte, wenn er will, denen die nicht folgen fürchterlich werden, sie empfinden laffen, wie gestörsich es ift, den D. zu beleidigen und zu ents heiligen, kan er seine Leute versorgen, bat er in einem Lan-

Lande' von ber Regierung nichts mehr zu befürchten, sondern würft vielmehr unsichtbarer Weise auf dieselbe zie wird man leicht einsehen, der Leme mehr du erhaltengals man nothig hat: Aber auch dann bleibt es allemahl sicherer die Berbreitung durch die Schulen zu erhalten. Riemals kan der D. diese Art vor Verbreitung genugempfehlen,

k. Gben so wichtig als die Schulen find dem D. die See minarien der Geistlichkeit; deren Borsteber man au geswinnen suchen kollte; denn dadurch wird der Hauptstand des Landes gewonnen, die mächtigsten Widersprecherzieder guten Entwürfe find in unser Intereste gezogen, und was, über alles gebt, das Bolk und der gemeine-Mann ift in den Handen des D's.

1. Geiftliche bedürfen aber einer zwiefnichen Borficht, fie balten felten die Mittelstraße, sondenn find entweder zu frep oder zu schüchbern, und die zu frepen baben felten gute Sixten. Ordensgeiftliche burfen nie aufgen nommen werden, und die Erzestitten soll man wie die Best flieben.

m. Kan ber Praftet die fürftlichen Dicafferien und. Rathe nach und nach mit eifrigen D's Mitgliebern bes fegen, fo bat er alles gethan, was er thun konnte. Es ift mehr, als wenn er ben Fürften felbst aufgenommen batte.

n. Ueber:

p. Ueberhaupt follen Furften felten zum D. augelaffen werben, und wenn fie etwa barinnen maren, nicht leicht über ben Schottischen Rittergrad binaus beforbert wers ben: benn wenn man biefen Leuten ungebundene Sande. glebt, fo folgen fie nicht nur nicht, fondern benuten auch die besten Absichten zu ihrem Bortbeil.

o. Man mag aber alles an fich gieben, mas fich bile ben lagt, mas uns Rupen und Starte verfchafft, bem D. feine Schande hringt, und ihn nicht in Gefahr fest.

p. Aue Menfchen, bie nicht für fich allein, fonbern für die Belt, fur das Menfchengeschlecht leben, Die fich über alles Kleine hinmegfepen, find gebohrne Mitglieder bes D's. Nun jum zwepten Bunct.

## 2. Unterricht, Bilbung.

Bas nutt bem D. eine Menge Menfchen, bie fich euf'feine Art abnlich feben? Alle diefe Manner muffen von ibren Schladen gereinigt werben, und zu ebeln, großen, wurdigen. Menfchen umgeschaffen werben. Dies ift nun die barteite schwerste Arbeit. Dem D. ift nicht' so sehr an ber Menge, als an ber Gute ber Arbeiter gelegen. Also

2. foll ben bem erften Eintritt in ben D. jedes Menschen Seele erweitert, und gegen große Entwurfe fühlbar gemacht werden. Er foll gleich Anfangs hohe mur-

wiedige Begriffe erbalten. Es follen ihm die Sachen wichtig, erftaunend geschildert werden, ohne fich jedoch in das Besondere einzulaffen. Es versieht fich, daß die Anführung des Aufnehmers den Candidaten nicht das Begentheil erwarten lasse.

b. Der Candidat wird den bekannten Borfdriften gemaß geleitet, aber nicht auf einmal, fondern nach und nach, damit durch die Ueberlegungs-Friften das Bild fick tiefer einprage. Er muß bitten, nicht fich bitten laffen.

. . . Die Begriffe von Grobe werben ibm bengebracht burd Borftellung ber Uneigennunigigfeit bes 3mede, movon: foon bie allgemeinen Statuten zeugen, burd Bemerfung' ber Mube, Die man fich um feine Bilbung giebt, burch. bie Comieriafeit, welche es foftet, ju und ju gelangen, burd Befdreibung ber Bortheile, Die auch bas geringfte unferer Mitglieder vor allen Profanen bat, burd ben Reit der verborgnen Macht, durch Borbild ber Starte, Die der Aufgenommene badurch erbalt; burd Berfprechung großerer Ginficten; burd Sofnung mit ber Beit bierburd Befannticaft mit ben ebeliten Mannern gu befommen: burch Ermahnung bes Schutes, ben ber D. feinen folge famen Soulern gegen bie Bofen gemabren fan; burd Darbietung ber Belegenbeit ninfic su werben, bie er nirgende fo gut als ba findet; burch bie Ordnung und Minctlichfeit ; welche er mabruimmt; burch bie Achtung ,

٤٠

Gbr•

Ebrerbietungs Beligkeit, mit welcher ber Aufnehmer von bem D. redet; burch das Anfehen und die Beredfankrit: bes Aufnehmers felbit; in allen biefen Auneren foll alforder Prafect bie Untergebenen unterrichten und üben laffen.

- d. Es ift aber nicht genug, bieß Gener angufachen; es muß auch erhalten merben) und zmar burd bas Lefen folder Buder, welche Die Begierbe entiteben maden fich m beffern, fich an unterfcbeiben, groß zu werben, in welden die Tugend fiebenemurdig und intereffant, bas Laffet abideulid und fich felbft gur Strafe bargefellt mirb. Die fleifigen: Berichte ber Superforen muffen ausweisen. wie viel Rupen die Leute aus Diefer Lecrure gesogent? Bo es angebt, laft man die Minervaten burch D's Die atieber, welche Beredfamteit und Renneniffe baben, Bor-Lefungen über Gegenftande ber practifchen Bbilofaphie. iher Beranugen und Dieberanugen, über bas Sute und Bofe u. f. f. balten, Boch beffer find thatige Uebungen a Belegenheiten bas Bute auszuüben. Bor ber Beforderung in bobere Grade muffen die jungen Leute erft gepruft werben , ob fie bie vorgefdriebnen Bucher gelefen baben. und eber wird niemand befordert, ale bis er fo ift, wie wir ibn baben mollen.
  - . In teinem Bende foll ber Padfret fo forgfam fepnie. als fic von Monath su Monath die genauste Sabellen über ben Fleiß, die Auffährung und Borotcheitze ber Rovie.

gen und Minerpalen einfehiden au laffen. Reine Claffe braucht fo viel Aufficht als die erfte.

- f. Deswegen soll auch strenge barauf gehalten wets ben, daß die Untergebenen monathlich Aufgaben ausarbeiten; aber keine theoretische, speculativische, sondern nur solche, welche wabrhaftig Einfluß auf den Willen, auf die Besserung des Characters, und auf das gesellschaftliche Band baben, damit die Leute beschäftigt sepen, ihre Kähigkeiten entwickeln, an Ordnung und Fleiß gewöhnt werden, und sich in verschiedene Lagen zu beufen sernen; und nur nach der Menge und Gute dieser Aufsähe folgt frühere oder spätere Besörderung; kein Rang, Stand, Bermögen oder andret äußerer Vorzug kommt bier in Betracht, sondern lediglich Geschicklichkeit, Biegsamkeit, Abel des Herzens und des Geistes.
- g. Das hers fep das Saupt. Augenmert; lieber buinbert schwache Ropfe, als einen boshaften. Alfo batf fein Reid, Stols noch Trop gelitten werden. Man muß allgemeines Wohlmbllen erwecken, bas Corps ber Mitglieber zu guten Sandlungen auffordern, und bergleichen gethane öffentlich loben, belohnen, unterscheiben.
- h. Deswegen foll bet Prafect Anecboten von ebelin und niederträchtigen Sandlungen sammeln, und den Minerval : Magistraten bekannt machen. In der Verfumpelung werden benn diese ehrenvolle voer schändliche Sha-

tth,

ten, bet niedrigften wie ber vornehmften Menfchen, iffenis lich nebit ihrem Nahmen bergelefen und praconifirt. hier muß man erfahren, daß ben und jedem auch von der ganden Welt verkannten Verdienste Gerechtigfeit widerfahrt, und daß der Besewicht auf dem Throne beb und so gut; oft mehr ein Schurke beißt, als der, welchen man gum Galgen führt, der große Mann hingegen eine sichere Cannonisation findet.

i. Wiberfpenftige fich flug bunfende Leute foll man mit guter Urt vom D. du entfernen fuchen.

k. Man foll die Zöglinge gewöhnen, fich febe moraliiche Wahrheit finnlich unter Bilbern vorzustellen. Daber
begunftigen wir gute Dichter, Fabeln und Romanen; und
wer andere unterrichten will foll fich vorzuglich mit Bilbern
und Benfpielen bekannt machen, um feinem Unterrichte die
gehörige Lebhaftigkeit zu geben.

1. Borauglich aber foll man fede Lehre mit bem In-

m. Es foll ben untern Claffen immer eine geborige Ungabl mobigemabiter, ben Befchaftigungen jedes Grades angemegner Bucher jum Lefen porgeschrieben werden.

n. Er muß machen, daß über D's und andere michtige Begenftande alle Mitglieder nur eine Sprache führen. Er laßt zu dem Ende alle Untergebenen durch die Mittele Been unvermerkt unterrichten; bieß erhalt er dadurch,

Digitized by Google

daß die Leute gewöhnt werden, in allen Dingen bie Ausgen auf ben Obern au richten, alle feine Sandlungen und Reben, auch wenn fie die Urfach nicht einfeben, für awedmäßig au halten, fich au bemüben diese Urfachentau ergrunden, und ben jedem Zweifel au feben ober au fragen, was er befiehlt. Beobachtet ber Prafect bas alles, so wirds ihm nicht feblen,

# 3. Anhanglichteit

gu bewurfen, welche erlangt wirb:

- a. Wenn die Leute von ber Gute ber Sache, von ber Reinigkeit ber Ablichten, von der Bichtigkeit des Bweds, von der Integritat ber Mitglieber, von ber Burde und Sicherheit der Anftalten, von bem Nugen bes erhaltenen Unterrichts, und bes Schufes gegen Bes brudung überzeugt find.
  - b. Wenn fle in ber Gerne einige Große hoffen burfen,
- c. Wenn fie indeffen bie junehmende Gute ibres moralifden Characters fublen,
- d. Wenn fie empfinden, bağ ihr eigenes Intereffe mit bem des D's ungertrennlich verbunden ift, bag man mur im D. gludlich fepn fan, außest bemfelben keines fichern Bluds gewiß fepn kan,
  - . Wenn fle großere Ginficteil ermarten

f. Benn

f. Wenn Gewahnbeit, den D. als die einzige Duelte ibrea Gluds mayschen, sie fesselt. Welcher Mensch sollte niche an einer Sache bangen, durch welche er Unterricht, Bildung, Schutz gegen Unglud, Seelenrube, Werbesserung seinen Characters erbatten bat, wo er in der Ferner geose Linschen und noch fernere Wohlthaten bemerkt, ben welchem der Entschlaß dur Nothwendigkeit geworden ist, nicht für sich, sondern für die Menschen au leben, und her diere ihm so dahieuelle Denkungsart nur dier allein, sonst nirgends befriedigen kan.

g. Wenn ben febem Mitgliede eine Fertigkeit sum Guten gu murten und ebel gu bandeln entfiebt; benn ebet ift man feines Mannes nicht verfichert, als bis ber Gebanke der Welt gu nuben fein groftes Beburenis wirb.

h. Man foll also lagen erdenken, wodurch die Mitsglieder oft und beständig an den D. denken, wodurch folder beynahe ihre einzige bellste ausgezeichnezeste Idee wird. Alles muß ihn daran erinnern. Man muß den D. zu eines jeden Steckenpferde machen. Hier bedenke nur der Präfect, welcher Mittel sich die Römische Rieden, ihre Religion sinnlich zu machen, und jeben Menschen beständig vor die Sinnen zu balten.

ftrengen, noch durch emiges Moraliften edelbaft machen, fonft murben fie mehr perderben, als gut machen,

k. Hebet

k. Ueber alle biefe Dinge ift bier nur wenig gefagt. Der Prafect foll nebft ben übrigen Regenten alle Aufmertfamteit au fernerer Untersuchung berfelben anmen-Nichts mußihm fo angelegen fenn, als die Bil bung und Anbanglichfeit feiner Untergebenen. Daber bedacht fenn, fich verschiedne Entwurfe und Borfolage ju Bemurfung biefer Ctude vorlegen ju laffen. Bu feiner Beit fan über diefe Grundlage unfere D's genug gefdrieben und gefagt merben. Durch auszutheilenbe Aufgaben hat jeder Prafect Gelegenheit, Diefe Materie vollftandig ju untersuchen , und unvermerft die Ginficten feiner Untergebenen ju nugen. Ueberhaupt paffen nicht alle Regeln after Orten, desmegen follen fic ber Prafect und bie übrige bobere Obern ben Aunftgriff merten, uber Dinge worin fie nicht hinlanglich unterrichtet find, pber melde noch einer meitern Bearbeitung bedurfen, Preisfragen aufzuwerfen, und bie beften belohnen. Auf folde Urt muß in ieder Broving bas Gebaude nach ben Local : Umftanden erft nach und nach feine Confifteng erbalten; und die Rleinern felbft ben Bau vollfuhren, ben fle foon errichtet glauben. Der Schmache wird ber Lebrer bes Starfern, obne bag biefer fich ju fcamen braucht, von jenem gu fernen.

1. Die Leute muffen ermuntert werden, fic weche felsweise zu belfen, grosmuthig, gefällig, frepgebig gegen einander, und also gegen ben D. du fepn.

4. Folge

## 4. Folgsamfeit.

- Wenn die Leute gebildet sind, einen großen Entwurf, ein großes Spftem geborig zu empfinden, so ift kein Zweifel, daß sie die Befeble der Obern gerne nollzieben werden. Wer sollte dem nicht gerne folgen, der bisben gut und sicher geführt bat, der mir die gegenwärtige Seligkeit verschafft, von dem ich noch mehr zu hoffen habe? Hinweg mit dem Menschen, dem es unter solchen Wortheilen an Folgsamkeit fehle! Hinaus mit ihm aus der Gesellschaft der Sdeln! Man kan vermutben, daß jeder moralisch gute, von der Würde des Zwecks durche drungne Mensch gern und willig' seyn wird. Aber dennoch will der D. auch dier einige Wege anzeigen, burch welche die Folgsamkeit erbalten werden kann.
  - a. burch gutes Benfpiel .
  - b. burch die Bohlthat bes Unterrichts,
- c. Durch bie Belebrung, bag im Grunde jeber fich felbft folge.
  - d. Durch Beforberung und hofnung bagu,
  - e. durch Erwartung großerer Renntniffe,
  - f. mo es nothig ift, durch Furcht.
  - g. burd Belohnung, Unterfchieb, Chre,
    - h. burd allgemeine Berachtung beffen ber nicht folgte
- i. burd Bermeibung eigentlicher Familiarität mit ben Untergebenen,
  - k. durch exemplarifche Bestrafung des Ungeborfams,

i. burch

- 1. burch gute Auswahl folder Leute, auf welche man fich ficher verlaffen tan, und bie ju jedem Befehl bereit find.
- m. burch bie Q. L. aus benen man fiebt, ob bie Befehle befolgt worden find; beswegen muffen biefelben genau und vollftandig eingerichtet fenn.
- n. durch ordnungsmäßige Einschiedung der Tabellen von den Mittel. Obern über die Untergebenen. Je den taillirter diese sind, desto besser: denn darauf beruht der ganze Operations. Pfan des O's. Man sieht daraus die Andahl der Glieder, ihre Bildung, die Juge und den Zusammendang der Maschine, die Stake und Schwäche bes Ganzen, und das Verhältniß der Theile gegen einender, die Versonen, welche eine Beforderung im D. verdienen, und den Werth der Versammlungen und ihrer Vorsieder.

### 5. Berborgen beit.

Diefe ift bas nothwendigfte Stud. Daber foll

- 2. Auch in einem Lande wo ber D. fo viel Macht batte, offentlich aufzutreten, dief boch nie geschehen.
- b. fondern der Prafect muß allem feinem Borbaben auf eine geschickte Art nach den Local-Umftanden eines Anftrich au geben, und dem D. mit Bewilligung des Provinzials ein anderes Rleid umzuhängen wiffen. Bie ben den geiftlichen D. der Romischen Rirche leider! die Religion nur ein Borwand war, so muß fich auch auf eine

eine eblere Art unfer D. binter irgend eine gelebrte Bandlungsgesellichaft oder bergl. au verfteden suchen. Die Leute muffen bieß Geprage tragen.

- c. Einer alfo verborgenen Gefellicaft fann man nicht entgegen arbeiten.
- d. Im Sall einer Berfolgung oder eines Berraths
- e. f. Dem Ehrgeiße und den Factionen wird burd Berborgenheit vorgebaut.
- g. Man ift gegen Spionen und Emissarien anderer Gefellschaften in undurchtringliche Racht hebullt.
- n. Der Prafect foll darauf baiten, daß nicht leicht mehr als seben Mitglieder in einer Minerval Berfammstung aufammen geben. Im Fall aber an einem Orte mehr Mitglieder find, foll er fie in zwep Berfammlung aen theilen, ober wechfeleweise frequentiren laffen.
- i. Benn an einem Orte zwo Minervalfirchen find, foll eine ber andern fo viel möglich verborgen bleiben.
- k. Der Prafect foll nicht leiben, daß ein Mitglied bem andern diejenigen Bruder offenbare, die es in andern Landern kennen gelernt bat.
- 1. Außer bem Rothfall foll fein Grember ben ben Den Minerval Berfammlungen gum Befuche zugelaffen werben.
  - Go viel über bie Art ber Direction bes untern Bebaubes , und mas babep ju beobachten ift. Noch ift au bemerken.

XII.

XII. Der Prafect ernennt die Magiftraten der Misnervalfirchen entweder aus frepen Studen, oder auf Borfchlag der Superioten; diese aber werden nur von ibm dem Provinsial vorgeschlagen und bestätigt oder versworfen. Er muß fur jeden Obern, den er fest, einsteben.

XIII. Der Prafect foll wohl Acht geben, daß in den Berfammlungen und melde ihm unterworfen find, alles ftill, gesegmäßig und auftändig bergebe, daß auch barinn nichts gegen Religion, Staat und gute Sitten geredet werde, welches sonft scharf geahndet werden muß; so wie er überhaupt nie genug auf punctliche wortliche Befolgung aller Vorschriften bringen fan.

XIV. Wo es angeben kann, foll ber Provinzial fuden an bem gelegensten Orte, feiner Provinz eine Bibliothet, ein Naturalien. Cabinet; Mufeum, eine Manuferipten: Sammlung und bergleichen anzulegen.

XV. Der Prafect foll langsam und porsichtig au Werke geben, nur so viel thun, als er jedesmal sicher thun kan, besonders behutsam soll er in der Beforder rung fenn. Reiner muß eher weiter kommen, als bis er die dum folgenden Grade gehörige Ideen und Eigensschaften schon bat. Dierbey kann teine Aengstlichkeit übertrieben seyn.

XVI. In ben Fremmaurer fan man, wie bekannt, auch Leute aufnehmen, die nicht au unferer Berbindung gehören. Der Prafect foll aber Sorge tragen, daß diese nicht ben Ton verstimmen, daß es redliche gefente Leute fepen, und bag fle bem D. von irgend einer Geite nuben.

XVII. Der Prafect foll ohne Erlaubnis des Provinzials fich in feine D. Correspondenz auffer feiner Prafectur einlassen.

XVIII. Go wie er bie' Superioren und Meister von ben Stublen über alle diese Buncte gehörig instruiren muß, so soll er auch über alle wichtige Zweifel bemm Provinzial anfragen.

XIX. Macht er fic aber biefe Canungen geborig befannt, befolgt er fie genau, bat er fiets das Gange vor Augen, forgt er, daß jeder nicht mehr und wenigerthue, als feinen Plat zu erfüllen, fo wird er alles, was er nothig finder, ober ibm aufgetragen wird, ausrichten konnen-

#### Ď.

## Instruction für die Provinzialen.

L. Der Provinsial foll fich mit der gansen Berfaffung Des D. fo bekannt maden, daß er das Syftem im Ropf babe, als ob er es erfunden batte.

II. Das Directions. Spftem, der Unterricht für die Regenten, und die Infiruction der Local Dbern muffen ibm die Grundlagen seiner handlungen fepn, deren feine unnus geschehen darf.

III. Er wird von allen übrigen Regenten ber Provins gewählt, und bann von bem National. Dbern beftatigt, ein anderer \*), gefett, auch tann er von den bobern Obern feines Amts entfett werden.

<sup>\*)</sup> Dier fceint etwas ju fehlen.

V. Er foll ein gebohrner Sohn der Proving, oder boch bes Landes tunbig feva.

V. Ein Mann, fo'viel möglich, fren bon öffentli-Den Gefchaften und Berbindlichkeiten, um gang bem D. angubangen.

VI. Er muß ben Anfchein haben, als wenn er Rube'

VII. Er muß fich, wenn's fepn fan, an bemjenigen Drie ber Proving aufhalten, an welchem er, als bem Mittelpunfte, biefelbe am leichteften birigiren faun-

VIII. Sobald er Provinsial wird, legt er feinen. bisherigen Dis Nahmen ab, welchen ein Anderer nebit den von ihm gesammelten Rachrichten über die Person des Mannes bekommt. Er aber erhalt einen andern Rabmen; den die bobern Obern bestimmen. Auch führt er ein Perschaft über seine Provins, wovon ihm die Beichnung überschickt wird, und welche die Provinzialen gewöhnlich in einem Ring tragen.

IX. Die bieber im Provinzial - Ardiv befindlichen Acten werden an ihm abgeliefert, ale wofür die übrigen Regenten, und daß vorber alles verfiegelt werde, bis ber neue Provinzial ernennt ift, forgen muffen.

X. Der Provingial fteht unmittelbar unter einem National-Inspector, an benfelben muß er monathlich einmal einen hauptbericht über feine Proving erstatten, und zwar weil ihm die Local-Obern erft 14 Tage nach Ablauf des Monaths berichten, so bekommt ber Inspec-

28

tor

tor allezeit ben Baricht nom Map erft gegen Ende bes Junius u. f. f. Sin solder Bericht aber muß in 4 Haupstheile getheilt, nemlich von jeder keiner untergepedneten Präsecturen insbesondre, und wird barzinn angemerkt, was in jedem Pflanzorte merkwürdiges und in jedem, Sach vorgesallen war, aufgenommen und befördert worden, nemlich wie er deifer, wenn und wo er gebohren, wessen Standes er ift, und welchen Tag er den Revers unterschrieben hat. Weiter brauchen die böbern Obern nicht eber etwas von den Mitgliedern zu wissen, als bis sie in die Regenten Classe befordert werden sollen. [Es musten benn brsonders merkwürzbige Umstände obwalten.] Verlangt der Provinzial ein Schema du seinen Berichten, so kann ihm solches ertheilt werden.

Xt. Auffer biefen monathlichen Berichten muß ber Provinzial, mie fich verftebt, über alle michtige feiner Entscheidung nicht überlaffene Luncte ben dem Nationals Inspector anfragen und vierteljabrig Tabellen über sein Personale rinschieren, besonders soll er nichts für sich in politicis unternehmen.

XII. Um feine Mitprovinziale foll er fich gar nicht bekummern, nicht darnach fragen, ob es einem ibenachs barten Areise gut oder schlecht gebt, und wenn er ets was au suchen hat, fich ben dem Nationals Inspector melben.

xill. Wenn er Rlage über den Inspector bat, fan er fich an ben Primus wenden.

XIV. Alle Regenten einer Proving find bie Confute coren bes Provinziale, fie muffen ibm au jedem Plan behulfich fepn. Wenn es möglich ift, muß er ein Paar berfelben als Secretairs um fich haben.

XV. Er befidtrigt alle Obern der untern Ctaffen und ber Freymaurer , bie Prafecte fclagt er vor, und erwartet die Bestätigung oder Berwerfung des Inspectors.

XVI. Er bat bas Recht, die Leute, Die von De Benfionen leben und ganglich bienftios find, in den Dreten feiner Proving gu verpflegen, mo er fie nothig glaubt.

XVII. Er theilt ben Praffecten bie von ben bebern Obern erhaltenen Ordens nahmen zu weiterer Beforgung aus.

XVIII. Er giebt ben T gleichfalls Nahmen, welche ibm bie Obern in Borrath gegeben haben.

XIX. Er fcreibt bie Erelufionen in ber Proving aus, und forge bag ein Bergeichnis berfelben geneu aller Deten, mo Berfammlungen find, gehalten werbe.

XX. Wenn einem Mitglied, das man nicht hart ansgreifen darf, Berweiß ju geben ift, fo foll er bieß mit unbekannter Sand unter bem Nahmen: Bafilius thun. Diefer Nahme, welchen niemand führt, ift ausbrudlich im D. zu biefem Endzweck bestimme.

XXI. Er fcreibt von Beit ju Beit ben untern Claffen auf Borfclag bes Presbyteriums Bucher zum Lefen nach bem Beburfnig jebes Grabes por.

XXII.

XXII. Er erbricht die Soli der kleinen Summinaten, Magiftraten und Schottifden Bor: auch die Q. L. der Aitter und Presbyter, wie auch die Primo der Nouiten. Aber die Primo der Minervalen, die Soli-der Ritter und' Bersbyter, und die Q. L. der Regenten erbricht er nicht.

XXIII. Bis jum Regentengrad barf er ohne Bewillis gung bes National Inspectors nicht ertheilen.

XXIV. Er foll dem Decanus der Priefter monathlich enzeigen laffen, zu welchen Sachern die indeffen aufgenommnen Minervalen fich haben einschreiben saffen.

XXV. Er foll feine Archive in Ordnung erhalten, folglich Tabellen, Reverse und die Acten der Ritter 2c. von jeder Berfon einzeln beften laffen.

XXVI. Ueberhaupt soll er für geschickte Mitarbeiter in scientificis forgen.

. XXVII. Die befte an ihn geschickte Abhandlungen, und alles was die Preshpter angebe, 8. B. die Lebens. laufe, Charactere ic. foll er richtig an den Deconns besorgen.

XXVIII. Er foll fich ben feinen Aunftgriff merten, burd Beforberung in ber Priefter. Claffe, einem gur pofieischen Direction unfabigen, übrigens aber geschicken Mann von biefer Seite in Unthetigfeit ju fegen.

XXIX Er foll forgen, daß wenn mehr als 12 in eis mem Capitel find, ber tuchtigfte in die Priefter. Claffe tomme und daß

XXX.

XXX. in jedem Capitel ein Briefter fep, und smar ein folder, dem er dieß am liebsten anvertrauen will, indem derfelbe fein heimticher Cenfor in diefem Capitel ift.

XXXI. Er foll nicht verfaumen, auf den Conventen bie wichtigften Angelegenheiten der Proving mit den flugeften Regenten zu überlegen. Auch der weiseste Mann bes darf Rath und Hulfe.

XXXII. Co wie der Provinzial vom National Obern ein Patent erhalt, so ertheilt derfelbe den Capiteln, welche die vom National-Inspector vorgeschriebenen Nahmen bekommen, Conflitutionen nach folgender, Formel:

Wir von der großen National Loge im Orient (von Teutschland) conftituirte Provinzial Großmeifter und Kreiß. Beamter des —— Kreifes thun fund und bekennen, fraft dieses Briefs, daß wir den bochwurdigen Bruder (D's Rahme, ) herrn —— (weltlicher Nahme, ) volle Macht und Bewalt ertheilen, ein geheimes Capitel der heiligen Schottischen Freymaureren anzulegen, und von daber nach Maasgabe seiner Instruction die königliche Kunst durch Anlegung von Freymaurer — der brey spmbollschen Grade auszuhreiten. So geschehen im Directorio des — Kreises. ——

-(L. S.)

Geheime Provingial - Direction (feine Unterschrift.)

RXXIII. Um alles furg zu faffen, fo foll ber Provingial feine Proving auf einen folden Buß fegen, daß er barinn barinn alles Gute unternehmen, alles Bose hindern tonne. Glüdlich das Land, in welchem der D. diese Macht
erlangt hat! Aber dieß wird ihm nicht schwer werden,
wenn er den Anweisungen der Obern genau folgt. Er
wird mit so viel geschickten, moralisch gebildeten, folgsamen, im Berborgenen arbeitenden Mannern alles ausrichten, alles eble möglich, alles schlechte unwürksam machen. Also feine Nachsicht gegen Febler, kein Repotismus, keine Feindschaft. — Nur die Nücksicht auf das
allgemeine Wohl, und der Iwed des Die soll seiner Handlungen Triebseder senn. Und dasür lasse man uns sorgen,
daß wir nur solche Männer zu Provinzialen ernennen wetben, die dazu fähig sind, daß wir aber auch Mittei in
Händen baben, den zu züchtigen, der die ihm von uns
verliebene Macht misbrauchen wollte.

XXXIV. Diese Macht soll nur jum Beften ber Bbr. verwendet werden; allen muß geholfen werden, benen man belfen kan; Gin D's Mitglied soll man in jedem gleichen Fall allen andern vorziehen, für fie besonders, für ben geprüftesten, Gelb, Bedienungen, Ebre, Gut und Blut verwendet werden, und Beleibigungen bes Pleinsten zur Ordenssache gemacht werden

Rritis

· (leight. W. J. 2)

Rritische Geschichte

Der

Illuminaten : Grade.

STATE OF STREET

## Kritische Gefcichte der Jlluminaten = Grade.

Der Orden der Junmingeen ift den 1, Man 1776 von dem Spartacus (hrn. Weishaupt, dumaligen Professor auf der Baperischen Universität Ingolstadt, nachmaligen Berdogl. Sachsen Gothalschen Hofrath), gestistet worden 13 und es dat sich dieser in vielen unter seinem weltlichen Rabmen berausgegebnen Schriften auch selbst als Stifter bekannt. S. Einige Originalschriften des Illuminaten Drobens — auf Befehl Seiner, Chursurstlichen, Durchlaucht zum Oruch befordert, 8. Munchen 1787.

Der Orden war in seinem ersten Ursprung und über swey Jahre lang eine eigne geheime Gesellschaft, welche mit der Freymaureren gar nichts zu thun hatte. Erft im Jahr 1777 wurde Spartacus Freymaurer 1) zu Ende des Jahrs 1778 fiel man auf den Gedanken, den Ilumingtenorden mit der Freymaureren in Verbindung zu bringen. Cato (herr von Twackh damals Pfals Baperischer Regierungs-

<sup>1)</sup> Beishaupts Nachtrag ju feiner Rechtfertigung. S. 43.

und nachber Furfil. Galmifder Gebeimer Rath) welcher erft ben 27. November 1778 Frehmaurer geworden mar, meldet in feinem Diario : baß er mit bem Abbate.277avotti in Betref ber Maureren eine Unterrebung gehabt, worinn ibm biefer bas gange Webeimniß, welches fich auf die alte Religion und Rirdengeschichte grunde, ertlart, auch ibm alle bobe Grabe bif auf jene ber Choften mitgetheilt babe 2). Er fdrieb diefes den 30 November an ben Gpartacus, und that ibm, wie aus beffen Antwort au erfeben ift, ben Borfdlag, ben Orben mit ber Freymaureren in einen gewiffen Bufammenhang gu fegen. Spartacus ante mortete ibm ben 2. December! Er wolle feinen Borfdlag überbenten! Er felbft habe bie Ginficht in biefes Gebaude ber Krephaureren in feinen Plan aufgenommen, aber erft' für matere Brade beftimmt 3). Den 6. December forieb Spartarus abermable an Cato: Er wolle ibm feine Dens nung über feinen Borfdlag und feine Zweifel aufdiden. Doch fen er bereite mit ibm einig, bag alle Areopagiten Co nennten fic bie Bornehmften in bem Illuminaten. Orben) bon ibm bie drey erften Grade ber Maurerey erbalten follten 4). Auch wollte er, bag in Athen (Dinden) und Erzerum (Gichftabt) Grenmaurer Logen angelegt werden follten. Cato antwortete ben 7. December :

daß

<sup>2)</sup> Driginalidr. G. 297:

<sup>3) 1.</sup> c. G. 285.

<sup>4)</sup> l. c. G. 286.

baß er barüber mit andern communiciren, es auch babin bringen wollte, baß für die Loge in Erzerum eine Conftitution von Berlin erhalten murbe, worauf man die von Athen von derfelben separirt batten, und die Athener Loge als die Mutterloge angeben konnte 5).

Die Absicht von biefem allen mar, wie Cato folde in gebachtem Digrio aus einem nicht mehr vorbandnen Brief bes Spartacus an ben Gelfus angegeben bat 6): bag bie Illuminaten eine eigne Mauret. Loge halten, bag fle biefe ale ihre Pflangfchule betrachten, Ginigen von diefen Maurern bas, mas bie Illunrinaten mehreres, als bie Maurer batten, nicht einmal offenbaren, fic ben jeber Belegenheit mit ber Maureren decken, noch eins und bas anbre ben Maurer Statuten berfügen, Diejenigen aber, welche nicht aum Arbeiten (in bem Illuminaten-Orben) taugten, in ber Maurer Loge, mo fie allenfalls avanciren, aber nichts von bem weitern Spftem erfahren follten, laffen, und ben Maurern folgende Befdichte ergablen wollten; Die Maureren fen gu betrachten, wie ber Branciscaner Drben; in foldem befanden fich Franciscas ner, Minoriten, Capuciner: im Grund aber fepen alle Braneiseaner: Go fen es auch bier; ob mohl im Grund nut ein Maurer Drben in ber Welt fen, fo fepen bod brev

<sup>5)</sup> l. c. G. 291.

<sup>6)</sup> l. c. G. 300.

brep große Branchen , in melde diefer Korper vertheilt fep, u. f. f.

Grarfacus wußte jedoch damals noch nicht alles von der Maurercy. Denn er schrieb unter dem 6. Jan. 1779 an M. E. Porcius (welches offenbar eben der Cato ift) unter andern fo gendes: "Die wichtige Entdeckung, so Sie an dem Abbate Marveti gemacht baben, erfreut mich ungemein. Nuhen Sie diesen Umftand, so viel möglich. Suchen Sie durch solchen die wahre Geschichte und die ersten Urbeber der Maurercy zu erfahren. Denn mit dies fer allein fan ich noch nicht ganz einig werden, obwohlen ich auch etwas errathen wollte." 7)

So viel aus den in den Originalschriften enthaltnen Briefen erhellt, ift noch medemals über diese Berbindung des Illuminationus mit der Frepmaurerep gerathschlagt worden. Die Sache selbst ist aber erst nach dem Zuritt des Philo (Frenderr von Anigge, jestigem Churbraunsschweigsschem Oberhauptmann in dem Berzogthum Bremen) zu Stande gekommen. Nach seiner eignen Erzählung kam er im Julius 1780 zu Frankfurt am Mayn mit dem Diomes des (Marchese von Costanza) welchen die Illuminaten aus Bapern abgeschickt hatten, um in protestantischen Landern Colonien anzulegen, in Bekanntschaft, erfahr

7) Driginulidriften S. 202.

von ibm bie Beiftene ber Illumingten, und wurde aufgenommen 8).

Letteres mag allenfalls gegründet seyn; aber sicherlich batte er vorber schon Nachricht von der Eristens des Dredens und dessen Splem. Denn Spartacus melbet in eis nem Brief vom 28. Februar 1780 und also vier Monathe vor dieser Bekanntschaft, er habe ihm die Sache des Cato augesandt. Da Philo wahrscheinlich hierüber seine Mevanung eröfnen sollte, so seht dieses eine frühere Wissenschaft von der Anstalt vorans. Doch hieran ist wenig gen fegen; vielleicht hat den Philo sein Gedächtniß iere gezstührt 3).

Ahilo correspondirte dierauf nach Munchen, erhielt im November einen Brief von Spartacus 1), schlug dem Spartacus neue Candidaten zum Orden vor, nahm sich der ganzen Sache mit Ernst an, und brachte viele Freye maurer zu den Illuminaten 2). Das Jahr darauf im November 1781 reisete er selbst nach Bapern 3) und erhielt von den Areopagiten den Austrag, alle bieberige von Spare

<sup>3)</sup> Mhilo's endliche Erflarung und Antwort u. f. f. Sannover 1788. ©. 32.

<sup>9)</sup> Originalichr. S. 353.

<sup>1)</sup> Driginatidr. G. 355.

<sup>2)</sup> Philo's Erflar. G. 39.

<sup>3)</sup> L c. G. 57 ....

Spartacus verfertigte Sachen, woben biefer nicht immer mit sich selbst einig mar, und von Zeit zu Zeit manches geandert und zugesetht batte 4), in Ordnung zu bringen, und bas ganze System, bis auf die bobern Mosterien, und bierauf alles an die Areopagiten und ben Spartacus einzuschieten 5). Doch muß er bereits vorber manches bearbeitet baben, da Spartacus seiner Arbeiten schon in einem Briefvom 26. May 1781 gedenft 6).

Auch wurde fein Borfchlag (der jedoch nach dem Obisgen nicht ursprünglich von ihm herrührte) das Ganze an die Sreymaureren anzuknöpfen, und vom großen Illumis natengrade an alles auf die freymaureriften bieroglyphen zu ftügen, genehmigt 7).

Mach dem hierüber abgeschlognen Reces 8) d. d. Munden vom 20 December 1781 sollte der Orden nachstehende Rlaffen haben;

Erfte Blaffe; Minervalen

- a. Novig
- b. Minerpal
- c. Minervalis Illuminatus, ober Illuminatus minor.

3wevte

- 4) Driginalfdriften, burdaus.
- 5) Philo's Erflar. S. 78.
- 6) Driginglicht. S. 376.
- 7) Philo's Erflar. G. 79.
- 8) Nachtrag von weitern Driginalfdriften ber Illumis naten, 8. Munchen 1787, swepte Abtheil. S, g.

## Zweyte Rlaffe: Greymaurer

- a. Lebrling
- b. Gefell
- c. Meifter.

## Dritte Rlaffe: Myfterienflaffe

- a. Illuminatus major, ober Schottifcher Novia
- b. Illuminatus dirigens, ober Schottifcher Ritter.

## Die bobern Mofterien follten besteben in einem

- a. Prieftergrad; moben die eigentlichen Priefter, als Borfteber ber miffenschaftlichen Cane, von den Magis oder bobern speculativischen Ropfen unterschieden und also bereits zwey Abtheilungen in biefem Grad vorausgefent murden.
- b. Regentengrad; damale noch ohne weitere Abtheis lung, welche erft nachber bagu fam.

Die bobern Mofterien follten erft in der Solge verfaßte und indes Materialien von den Areopagiten gesammelt, und an den Philo eingesendet werden. Dieser sollte das Selett alsdann entwerfen, solches unter den Areopagiten circuliren laffen; wenn alles berichtigtsen, sollte es der General Spartacus bekommen; alsdann alles ganz ausgearbeitet, wieder herumgeschickt, ins Reine gebracht, und nachber ausgetheilt werden.

In Ansehung der brep erften Rlaffen und beren Unterabibeilungen waren bereits Auffage porhanden,

melde Mbilo mit fic nahm, und fich gu Frankfurt am Mann, mo er bamale gewöhnlich mar, an bie Arbeit Es murden außer ben im obgedachten Recek machte 9). enthaltnen Saden noch einige weitere Berabredungen getroffen: 3. C. Philo follte bas Fremmaurer : Rituale ber brev fombolifden Grade, moven auch icon ein Auffat porbanden mar 1), nebft einem Conflitutionsbuch ausarbeiten, und baffelbe fo viel moglich in allen Logen burch ben Ginfiug ber Illuminaten einfuhren laffen, und atles To einleiten, daß biefe in den Logen der verschiednen Spfteme Die Oberhand befamen, um den mußigen Saufen ber Freymaurer fur die gute Sache in Thatigfeit du feten. Auch bedung er fich aus, bag benen burch ibn aufgenoms menen, und überhaupt allen Untergebenen, feine Bucher anempfoblen merden follten, in welchen bie Lehren bet chriftlichen Religion angegriffen murben: bag man Borfic. tigfeit in Augehung der Pflichten und Berhaltniffe gegen die Staaten anempfohlen, und überhaupt die ganaliche Entwits Felung der religiofen und politifden Grundfage bes Orbene. als melde das reiffte Nachdenken erforderten, bis auf die großen Myfterien verfporen und diese porerft noch nicht ausarbeiten follte 2). Alfo follten die gedachten Grundfane erft in dem Priefter : und Regenten : Grad , woraus Da.

<sup>9)</sup> Philo's Erffar. S. 82.

<sup>1)</sup> Nachtrag ber Driginalfdr. 2. Abth. G. 18.

<sup>2)</sup> Philo's Erflar. G. 79. 80-

bamals die bobeen oder großen Musterien befteben follten, vorgetragen werden. Nachber bat sich, wie sichs gleich zeigen mird, die Sprache in etwas geandert, so daß man die vorbin sogenannte dritte Musterienklaffe micht mehr mit diesem Nahmen belegt, und dagegen in ben so betittelten bobern Mpsterien, mieder eine UStheilung in die kleinere und größere Musterien beliebt hat.

Philo arbeitete die ibm aufgetragenen Sachen aus, und fo bekam nunmehr ber Orden folgende etmas ver- anderte Geftalt, Rlaffen und Grade 3).

Die erfte Klasse war, wie sie Phiso nennt, die Pflanzschule, und begriff das Novieiat und die Minersvällasse. Dadu gehörten verschiedne Auffäne, & T. ein Borbereitungsaufsab, in welchem ein allgemeiner Begeiss vom Orden gegeben wird, die allgemeinen Ordens. Statuten, die Statuten der Minervalen, eine Instruction für die Obern derselben. Alle diese sind auf die Aussähe des Spartacus erbaut, und nachter in folgendem Werkchen gedruckt worden: Der achte Iuusminate, oder die wahren unverbesserten Rituale der Iuuminaten, enthaltend 1. die Vorbereitung, 2. Novisiat, 3. den Minervalgrad, 4. den kleinen und 5. großen

<sup>3)</sup> Philo's Erklar. S. 89. u. f. Nachtrag ber Originalidrift, 1. Abth. S. 108.

großen Muminatengrad. Ohne Zusat, und bone Dim weglassung, 8. Edeka 1788 (Frankfurt am Mapn, bep Hermann). Philo erkennt diesen Abbrud'sur acht, und sagt, ob er gleich nicht wisse, von wem er berrühre, so sep doch alles so, wie es aus seiner Hand gekommen sep 4). Ein beträchtlicher Theil dieser Dinge steht auch im Ersten Theil (kein zwepter ist erschienen) der vollständigen Geschichte der Verfolgungen der Inuminaten, 8. Frankfurt und Leipzig 1786, (Rurnberg) in der Grattenauerischen Buchbandsung 5). Manches auch schne iber Schreiben an Hertn Hossammerath Urschneider, 8. 1786. 6)

Die zwerte Rlaffe follte nach obigem Reces nur die brev Grade der symbolischen Maureren begreifen, worüber auch ein Rituale, davon schon etwas dur Zeit des Recesses vorbanden war 7) und ein Constitutionsbuch ausgearheitet werden sollte, auch würklich ausgearbeitet wurde 8), aber in bem vorbin gedachten achten Illuminaten nicht befindlich, auch meines Wissens noch nicht gedruckt ift, Nach jenem Recess sollte die Schottische Maureren eine

<sup>4)</sup> Philo's Erflar. E. 96.

<sup>5)</sup> S. 119-221,

<sup>6)</sup> S. 56-136.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Originalfor. 2. Abth. G. 10.

<sup>8)</sup> Philo's Erflar. G. 79 Nachtrag. 1. Abth. E. 108.

rienklaffe ausmachen. Man bat aber biefelbe nachber rienklaffe ausmachen. Man bat aber biefelbe nachber mit zur zweiten Klaffe gerechnet. Db Philo, ober wei sonft ben erften Einfall biefet Beränderung gebabt, find bet sich nichts es ift auch bieran nichts gelegen, ba biefe Abanderung nachber bon Spartacus und feinen Areopasiten genehmigt worden. Von hun an gehörten bie Schottischen Grade nicht mehr zu der sogenannten Mp. Rerienklaffe, sondern diese Klaffe erhielt eine andre Einrich.

Die Schottische Maureren batte amen Grabe i. ben Schottischen Rovizen, der auch Illuminatus major haißt, und 2." den Schottischen Litter, welcher, wuch Illuminatus dirigens genennt wird. Jener ift ebenfalls in dem bemeldten achten Illuminaten abgedtuckt; biefer aber nicht. Obilo sagt, daß der Illuminatus dirigens, oder Schottische Ritter, dur Zeit als er seine Erklarung schrieb (das ist 1788) noch nicht gedruckt sep 9)
Ich entsinne mich auch nicht, ihn nachber anderstwo gesbruckt gefunden zu baben.

Das Aublicum verliehrt auch baben eben nicht biet. Denn felbft nach obigem Reces follten die Schottischen Grabe nichts enthalten, woraus man ben geheimen Plait fiber

<sup>9)</sup> Philo's Erflar. G. 106.

und die eigentliche Absicht bes Ordens abnedmen konnte. Benn es heißt baselbit ben Gelegenheit ber hobern Ryfterien: 13. Taugt ber Mann zu nichts bessern, if bleibt et Edutischer Aitrer. 13

"Inden fan man ben wefentlichen Inbalt beffelben ans ber Grablung bee Philo, und aus ben in bem Rachtrag enthaltenen Briefen, bhufchmer erfeben. Da man einmal ble Ablicht hatte bie Religion mit in bas Syftem gu verweben, theils um fich ben Wen zum volligen Aufichlut, ober , wie Philo oben fagte, jur volligen Enrividelung ju babnen, nach welcher, wie fich in ber Folge zeigen wird, alle positive Religion Berting fey; theils um die Mitglies ber, welche noch Religion batten, nicht fometweg abzw. februden, weswegen auch Bhilo jum oftern gegen bie unvorfiebeide Ausframung bes Deismus marnte 2), auch Anbre fich buran fliegen, bag Leute im Orben feven, Die alle Religion als Aberglanben laderlich gu machen fuchten 3) fo fand Philo fur gut, biefes auf eine behutsame Art in bem Schottifchen Rittergrad ju thun, und fo mit ben Mebergang zu der nun fogenannten Mpfterfenflaffe, melde urfprunglich ben Priefter . und Regenten - Grab untet Dem Nahmen der bobern Mofterien enthalten follte 4) au

<sup>1)</sup> Rachtrag gu ben Driginalfdr. 2. Abth. G. 13.

<sup>2)</sup> Rachtrag ber Driginalichr. 1. Abth. E. 200. 20%.

<sup>3)</sup> l. c. 🔗 182.

<sup>4)</sup> Nachtrag 2. Abth. G. 13. Philo's Ertlat. G. 96.

etleichtern. Demnach wollte er die driftliche Religion, fo wie er fie fich vorftellte, und von melder er behauptete, fe fen, wenn fie von Menfchenfagungen gereinigt, und unmittelbar, und ohne Berbrebung aus ber Bibel gefcopft murde, unter allen positiven Religionen bie befte, (auf eine Beitlang) aufrechthalten, und fie baburch intereffant machen, daß man bas Undenfen ihres gottlichen Stifters burd einfache, bergergreifende Ceremonien, nach Schottie fiber Maurer Weife in den Berfammlungen feverte, und Die Freymaureren, wie fle es auch mobl ihrer Stiftung nach batte fenn follen, als ben engern Ausschuß (Auffolug icheint ein Drudfehler au fenn) befferer Chriften Daber hatte er auch ein Ritual ju Generung Barftellte. ber Maaven oder Liebesmabler nach Art der erften Chris ften erdacht und bengefügt 5).

Philo, ein Protestant, war ein großer Freund von Eeres monien 6), Spartacus aber, ein Ratholif, war es nicht. Daber war dieser auch mit dem vom Philo verfertigtent Schottischen Aittergrade nicht gand zufrieden. Er schrieb in einem Brief an den Cato 7), folgendes: "Lassen Sie mit Ertheilung des Rittergrades noch auf eine kurze Zeit Innstand halten, lassen Sie solchen neu abschreiben: daben aber

<sup>4)</sup> Philo's Erflar. S. 104-106.

<sup>6)</sup> l. c. G. 115.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Originalfchr. 1. Abth. @ 66.

aber laffen Sie aus i. den Revers, 2. das Liebesmabl, 3. die won Philo verfaßte kauderwelfche halbtbebfopdische Anrede, und Erklärung der Heroglipphen. Statt deffen erhalten Sie dieser Tagen eine von mir neuverfaßte sehr zwecknäßige wichtige Anrede. Ich habres vor nöthig befunden, diese Wahrderung zu machen, weil dieser Grad offenbar der elendeste von allen ist, sich so gar nicht zu den übrigen schick, aller Achtung der Leute, die mit sedem Grade wachsen sollte, vermindert, und wie die Beplage zeigt, den M. Aurelius liebst noch mehr andern scheu gemacht. F. — und mehr ander nennen es jauer la Religion, und sie haben recht."

Diese Unrede des Spartacus ift jedoch nicht gleich angenommen und eingeführt worden. Denn Philo schreibt, er habe alle seine Grade von den Areopagiten genehmigt, und mit Spartacus Ordens Pettschaft und Chiffer bes glaubigt, dum Austheilen auruck erhalten. Daß seine Unrede abgeandert worden, meldet er nicht, sondern sett blos hinzu: Nur fand man, daß die religiösen Ceremonien im Schottischen Rittergrad ohne Gefahr in katholischen Kandern nicht leicht einzusuhren seyn wurden, und bedung sich dahet aus, diese nach den Umfländen wegtaffen zu durfen. Auss liebrige war ihnen Recht 8)."

Nach der zwischen Philo und Spartacus entftaninen Mishelligkeit aber bediente fich Spartacus feiner fignen

<sup>8)</sup> Philo's Erflar. G. 123.

Anrede. Denn'er sagt in einem Brief vom 2, Febr. 1785. am die Arcopagiten, ten Gelegenheit der Grade, welche dem Churfursten vorgelegt werden follten: Man übereiglebt den Illuminatus dirigens, die Ceremonien der Aufeinahme, und meine Anrede: alles übrige dinweggelassen." Diese Anrede ist erst im Jahr 1786 im Druck erschienen, und sindet sich in der Geschichte der Verfolgungen der Illuminaten 9).

Noch findet fich eine andre Unrede an die neu aufaunehmenden Illuminatos dirigentes von des Spartacus
Dandschrift in dem Nachtrag der Originalschriften z).
Was es damit für eine Bewandniß habe; wird fich gleich
aufklaren.

Die nunmehr fogenannte dritte Mpsterienklasse batte awey Abtheilungen: 1. die kleinern und 2. die größerst Mpkterien. Zu jenen gehörte der kleine Priestergrad [Presbyter] und der kleine Regentengvad [Princeps]. Diese beyden batte Philo ebenfalls ausgearbeitet; die größern Mysterien aber waren ben seinem ganglichen Absgang von dem Orden, das ift den 1. Julius 1784 noch nicht gemacht 2) oder, da schon mit dem Ansang des

<sup>9) 6. 222-250.</sup> 

<sup>1) 2.</sup> Abth. G. 44-121.

<sup>2)</sup> Philo's Erflar. G. 139. 119. Machtras der Orig. 1. Abth. S. 108.

Jehrs 1783 fein Briefwechsel mit Spartneus ein Ende nahm 3) ibm auch wohl nicht communicirt worden. Denn, unterm 28: December 1784 gedenft Spartacus ber schandnen more Grade der bochften Ulysterien 4).

Bep bem kleinen Priestergrad hatte Philo fast alles que des Spartacus Aufschen genommen, und dessen sogne nannte in dem Nachtrag der Originalswriften 5) nachber abgedruckte Anrede an die Illuminatos dirigentes 6) und die Instruction der Provincialen in scientificis zum Grunde gelegt 7).

Bey dem Kleinen Regentengrad war das Wesentliche wiederum vom Spartacus. Dabey batte Philo die erste Helfte der Provinzial Instruction (welche sich im Nachtrag der Originalschriften jedoch nicht wollständig besindet), mit zu hulfe genommen 8).

Diese beyden Grade etscheinen bier gedrucke, fo wie fe von Philo Derfertigt, von Spartacus und den Areo-

<sup>3)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 116. 117, 128.

<sup>4)</sup> l. c. G. 223.

<sup>5)</sup> Nachtrag, 2. Abth. G. 44. u. f.

<sup>6)</sup> Philo's Erflar. S. 111.

<sup>7)</sup> Rachtrag, 1 Abth. G. 104.

<sup>8)</sup> l. c. S. 106. 79. 104. 3. Abth. & 17. Philo's Crelar, S. 115, 116.

pagiten genehmigt, von Philo ausgetheilt und mit feines Mahmens Unterschrift verleben worden 93.

Die vorbin gedachte Anrede an die Illuminatos dirigentes macht nebst den Fragen die in der Einleitung des Priestergrades befindlich sind, das Wesentliche in dem kleis nen Priestergrad aus, und hat in demselben den Lites Unseerriche in dem ersten Immer. Wie kam sie aber in diesen Grad, da sie dem Litel nach zu urtheilen, für den Schottischen Rittergrad bestimmt war?

Spartacus hatte ben Kopf beständig voll von feinen Ibeen. Er arbeitete also unter ber hand und vorläusig an manchem Auffaß, der erst in der Folge gebraucht werben sollte. So hatte er z. E. noch ebe der Priestergrad ips Reine gebracht war, schon einige Grade zu den höbern Mysterien, fertig liegen 1) obgleich die Reibe noch nicht ap diesen seyn konnte. Oft andert er auch seine Meysnung, und gab einem Aufsag eine andre Bestimmung. Pieß geschah namentlich mit dieser Anrede. Der Ansang derselben in zu einer Zeit ausgearbeitet worden, wo Spartacus noch nicht mit sich selbst einig war, wie viel Rlassen und Grade er festsehen und wie er sie benennen wollte. Laut eines Briefs vom 15. Mars 1781 und also noch vor jenem Reces, wollte er gar nichts von Schottis

foet

<sup>9)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 106. Phily's Erflar, G. 123.

<sup>1)</sup> Nachtrag ; 1, Abth. S. 69.

icher Rittericaft in feinem Spftem haben; und gerabe ben Gelegenheit, daß er von bem Grad des Illuminati dirigentis fpricht, erflart er fich gegen biefelbe 2). In bem Receg vom 20. December 1781 aber mar beliebt morben, Das Illuminatus dirigens und Schottifder Ritter einerten fenn follte 3). Wabricheinlich ift alfo jene Unrebe noch vor biefem Reces angefangen worden, ba in ber Uebetidrift blos Illuminati dirigentes, und feine Schottische Ritter ermabnt merben. 3m Jahr 1782 permuthlich balb nach jenem Receff, nahm Spartacus biefe Unrebe wieder vor, feste fie fort und endigte fie; um fie bem Philo aufdiden au tonnen, welcher ben Briefter : und Regentengrab verfangt batte. Denn in bem Munchner Reces, maren bie Grade nur bis aunt Schottifden Rittergrab festgefest morben 4). auch Spartacus in bem unter feinem weltlichen Rabmen Meishaupt berausgegebnen Machtrag gur Rechtfertigung feiner Absichten 1787 5) gar mohl fagen fonnte, er babe biefe Unrede im Jahr 1782 verfaßt. Er mollte fie nun an einen andern Ort , nemlich in ben Brieftergrab bin-Aber der Titel: an die Illuminatos dirigentes blieb im Concept, wie er einmal mar, fteben; und fo ift

<sup>2)</sup> Machtrag, i. Abth. C. 9.

<sup>2)</sup> Nachtrag, 2. Abth. G. 12.

<sup>4)</sup> Nachtrag, 2. Abth. G. 13. 1. Abth. G. 102.

<sup>5) 6. 89.</sup> 

ift biefes unter mehrern Documenten gefunden worden. In der an Phila geschickten Aschrift aber hatte man den Ausbruck: Illuminatos dirigentes wohl nicht gebraucht. Denn dieser meldet 6) Spartacus habe nachber, das ift, nachdem er Philo, bereits den Priestergrad verfaßt und wieder zuruck erhalten batt, die Absicht gehabt, diese Anrede schon in dem Grad der dirigirenden Illuminaten oder Schottischen Ritter einzuschieben, Philo batte den Ausbruck: nachber nicht brauchen konnen, wenn in der ihm zugestellten Abschrift der dirigirenden Illuminaten in der Ueberschrift Erwähnung geschehen wate.

In Ansehung der Zeit irrt sich indes Phila gewis. Es war vorher, und zu einer Zeit, wo Svartacus noch nicht alles in seinem Ropfe deutlich entwidelt hatte, als er diese Absicht gehabt haben mag, die er aber nachber, wenigstens bald nach dem abgeschloßnen Reces, aufgegeben bat. Denn in diesem war die Eintheitung der Rlassen und Grade in eine gewisse Ordnung gekommen, in welcher sich Spartacus dieselben vorher noch nicht so deutlich gedacht haben mochte. Ienes erhellt unter andern auch daraus, daß Spartacus den Areopasiten unterm 2. Febr. 1785 aufträgt 7): Sie sollten dem Chursucsten den Illuminatus dirigens mit seiner Anrede vorlegen. Hier kan er die im Nachtrag so betittelte Anrede an die Illuminatos dirigentes, welche in dem Vrieker-

<sup>6)</sup> Erflar. G. 111.

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Orig. 1. Abth. G. 225.

Priestergrad das Jaupewerk ausmachte, schlechterbings nicht gemeynt haben. Denn in derfelben steht unser mehrern bechtbebenklichen Aeusserungen auch diese 8). Daß die Moral die Kunft sep — die Sürsten zu ente bebren. Siderlich wurde er es nicht gewagt baben, so etwas dem Surfürsten vorzulegen; wie er dann auch in dem, gedachten Brief alle Worsichtigkeit empsiehlt, und manches abgeändert, einiges auch weggelassen wissen wollte. Er meynte also die von ihm neu verfaste Une rede des Rittergrades, die in der Geschichte der Verfols gungen 9) steht, und wovon vorhin geredet worden. Und so ist klar, daß biese ältere Anrede nicht nachber in den Schottischen Rittergrad eingetragen worden.

Spartacus batte diese mehrgedachte Anrede an die Illuminatos dirigentes in eine Anrede des Priestergrades verwandelt. Er spricht in einem Brief an Cato auss führlich von der Anrede des Priestergrades und was er von derselben sagt, past vollkommen auf jene Anrede, und ist in derselben wörtlich enthalten 1). "Aun bin ich endlich, schreibt er, mit der Anrede des Priesters grades fereig: ich glaube sie so umgearbeitet zu baben, daß sie richtiger, und vollständiger und ungleich erbeb-

<sup>8) 2.</sup> Abth. G. 93.

<sup>9) 6. 222.</sup> 

<sup>1)</sup> Nachtrag ber Orig. 1. Abth. G. 68.

licher ift, als meine eigne erfte Ausarbeitung." Unten biefer feiner erften Ausarbeitung versteht er die in dem Machtrag der Originalschriften 2) befindliche Erklarung der maurerischen Sieroglyphen, welche wurflich nicht alles, und daben manches entbielte, das unerheblich war, oder woran spartacus selbst noch zweifelte. Auch ftand bep dieser Erklarung, die von seiner Handschrift war, auf dem Rand; "Ift ein Aussah von mir, der auch mutatis mutandis in die Anrede dieses Grades (der jes doch nicht mit Rabmen genennt wird) eingetragen wore den, wie die zu erhaltende Copie zeigen wird."

"Beränderungen ins Bestere, fabrt er fort 3) nehe men unsere Leute gerne an, um so mehr, als sie dieses verlangten. Und ich meines Theils schame mich nieman len meine Arbeiten zu verbessern, um so mehr ein Oraben, der sich eigens dazu anheischig gemacht, sein Sostem von Tag zu Tag zu verseinern." Der Brief bat kein Datum, aber offenbar ist nicht die Rede pon dem von Philo versertigten Priestergrad, an welchem Spartacus nachber und in andern Briefen verschiednes auszusehen batte, das er verbessern wollte, Denn er gedenkt in diesem Brief des Philo umftandlich, ist auch in einigen Stücken mit ihm unzufrieden, sagt aber daben kein Worts von des Philo Arbeit, sondern spricht, wie den

<sup>2)</sup> Nachtrag ber Drig. 1. Abth. G. 121. p. f.

<sup>. 3.</sup> Nachtrag, 1. Abth. &, 68.

Augenschein lehrt, einzig und allein bon seiner eignen Arbeit. Es ift also bieser Brief früher geschrieben, ebe bes Philo Priestergrad an den Sparracus eingelangt war, ja eber, als Whilo diesen Auffan des Spartacus, worauf er seinen Grad erbaut hat, erhalten hatte. Spartacus gedenkt anderer Personen, benen er seine Anrede communiciren wollte 4) sagt aber noch nicht, daß er dies selbe dem Philo susenden wolle: denn die übrigen Areos pagiten in Bapern musten sie zuvor baben 5).

Nun giebt Spartacus ben wesentlichen Inhalt seines Anrede bes Prieftergrades an, und dieser ist ganz der nemliche, der auch in der sogenannten Anrede an die Illuminatos dirigentes enthalten ist. "Ich glaube nun bep nabe selbst, sagt er 6) (wiewohl solches sein Ernst nicht war, wie der Schuß, und eine Neußerung in der Erklärung der Sieroglyphen bezeugt, wo er sagt: er musse über diese Erklärung im Grunde lachen 7), daß, so wie ich es erkläre, es würklich tie geheime Lehree Christi war, die Sreybeit auf diese Art unter den Inden einzusühren: ich glaube selbst, daß die Freymaurerep verborgenes Christenthum ist; wemigstens past meine Errklärung

<sup>4)</sup> Nachtrag, I. Abth. C. 69. 70. 74.

<sup>5)</sup> Nachtrag , 2. Abth. S. 15. 1. Abth. S. 74.

<sup>6)</sup> Nachtrag, 1. 21bth. G. 68.

<sup>79 2.</sup> Abth. S. 123.

Maring ber Hieroglophen vollkommen babin, und auf diese Art wie ich das Christenthum erklare, darf sich fein Mensch schämen, ein Ebrist au seyn: benn ich lasse den Undwen, und substitute ihm die Vernunft. Es ist doch würklich feine fleine Sache eine neue Religion, Staatseverfassung und Erklarungen der so duntein Hieroglyphen in einen Grad so passend zusammen au drangen. ABürklich kommen des Spartacus Ideen von einer neuen Staatsverfassung, in melder die Fürsten entbehrlich gesmacht werden, und von der Erde verschwinden sollten 8) in dieser Anrede des Priestergrades auch vor,

In einem andern Brief an Cato sagt Spartacus 9).

"Sie konnen nicht glauben, wie unser Priestergrad bep ben Leuten Auf- und Ansehen erwedt. Das wunders barfte ift, daß große protestantische und reformirte Theologen, die vom Orden sind; noch dazu glauben, der barinn ertheilte Religionsunterricht embalte den wahren und achten Sinn der driftlichen Religion. O Menschen! Ju was kan man euch bereden: Hatte nicht geglaubt, daß ich noch ein neuer Glaubensstifter werden sollte."

Eben fo bachte auch Philo von ber in der Anrede bes Prieftergrades befindlichen Erklarung der driftlichen Religion. Nachdem er in einem Schreiben an Caso gemels bet hatte, welche Auffage er ben dem Priefters und Re-

<sup>8) 2.</sup> Abth. S. 93. 80.

<sup>9)</sup> Nachtrag. 1. Abth. 6. 76.

gentengrab jum Grunbe gelegt, fo fetter bingu 1)5 Mun fam es auf die Grundfage an, welche man in Diefen Braden lebren mußte, um im Goftem fortauruden, und ba fiel mir folgendes ein: Dan foll bas Beburfniß jedes Zeitaltere überlegen. Dun bat jest bie Betrugeren ber Pfaffen faft alle Menfchen gegen bie driftliche Religion aufgebracht; aber ju eben ber Beit reift wieder, wie es febr gemobnlich unter Menfchen ift, bie immer an etwas fic bangen wollen, Die argfte Schwarmerey ein. Um nun auf beyde Rlaffen au murfen und fie au vereinigen , muße man eine Erelarung bes driftlichen Religion erfinden, Die ben Schmarmer gur Wernunft brachte, und ben Brepgeift bemoge, nicht bas Rind mit dem Bade auszuschütten, Dieß gum Bebeimnig ber Greymaurerey machen, und auf unfre Smecke anmene, ben. Bon einer andern Geite baben mir es mit ben Sarften gu thun. Indef ber Defporismus berfelben tage lich fleigt, reißt jugleich allgemeiner Greybeitsgeift aller Drien ein. Alfo auch diefe benden Ertrema muffen vereinigt werden. Wir fagen alfo: Jefus bat feine neug. Religion einführen, fondern nur Die natfirliche Relie gion und die Dernunfe in ihre alten Rechte fegen wollen. Dabep wollte er die Menfchen in ein großeres allgemeines Band vereinigen; und indem er die Menfchen burch Musbreitung einer weifen Moral, Aufflarung und Be-

<sup>1)</sup> Nachtrag. 1 Abth. S. 104.

fampfung aller Borurtheile fabig-machen wollte, fic felbft ju regieren; fo mar ber gebeime Sinn feiner Lebre: allgemeine Sreybeit und Gleichheit unter ben Menfchen wieder ohne alle Revolution einzuführen. Es laffen fic alle Stellen ber Bibel barauf anwenden und erflaren, und baburd hort aller gant unter ben Secten auf, menn feber einen vernunftigen Ginn in der Lebre Jefu findet, es fev nun mahr oder mieht. Weil aber biefe einfache Religion nachber entwerbet murbe; fo murben biefe Leb. ren burd bie Disciplinam arcani und endlich burd bie Sreymaurerey auf une fortgepflangt, und alle Grenmaurerifde Dieroglopben laffen fich auf biefen 3med erfide ren. Spartacus bat febr viel gute Data bagu gefammelt, ich babe bas meinige hingugethan, und fo babe ich Die berden Grade verfertigt, und barinn lauter Ceremos nien aus ben erften Gemeinen genommen. Da nun bier Die Leute feben, bag wir bie einzigen achten mabren Ebriften find, fo burfen mir bagegen ein Mort mebn aeaen Pfaffen und Surften reben; boch babe ich bieß fo aetban, daß ich Papfte und Ronige nach vorbergegangs ner Brufung in biefe Grade aufnehmen molte. "

Das lettere ift offenbar wider ben Augenschein. Wer kann fich Konige, ober gar Papfte so einfaltig vor-fellen, um zu glauben, fie batten nicht seben sollen, wo die Grundsäte in ber Aurede des Priestergrades, ober wie es Philo betittelt, in dem Unterricht in dem ersten Fimmer

Bimmer hinauswollen? Es ift ja nicht ein mablein Schlerer batüber gezogen worden.

Die Ablicht gieng unftreitig auf eine Weltreforma tion ober ben fogenannten Bosmopolitus, nach welchen Die Stifter ber Illuminaten ben Leuten alles, mas ibnen bieber beilig und ehrmurdig mar, die pofitive Relie aion, die Staatsverfaffung, burgerliche Rube und Ords nung unter bem Bormand einer allgemeinen Greybeit und Bleichbeit, womit nunmehr auch die Franzofen in ihrem Baterland fowohl ale in auswärtigen gandern, fo. viel Unbeil gestiftet baben , entreiffen , die Gurften ibrer mobl bergebrachten Rechte berauben und fich die Berrichaft der Belt allein zueignen wollten. Philo gedenft biefes gebeimen Mans auch in feinem Diario vom Monat Auguft 1782, wo er fagt 2): Theogeis ift burch bes Panfanias Beftreben im Defterreichifden ale lutherifder Wfarrer angefest. Ben diefer Belegenbeit bat berfelbe obnermartet einen Brief vom Bifchoffe von R - - erhalten. In bemfelben find Grundfate, als wenn fle aus unfern Gefsen abgefdrieben maren ; es ift von einem gebeimen Reformations : Plane gerebet, und gebethen, ben Brief an Diemand ju zeigen." Diefer Plan liegt zwar ber allen porhergebenden Graden sum Grund, aber in feinem ift er fo beutlich enthalten , als in bem Prieftergrad. Non Dit-

<sup>2)</sup> Nachtr. 1. 26th. G. 204.

biefem ruhmt Philo, er babe ben Chepfippus, ohne bager es felbftmiffe, qu einem halben Naturaliften 3) gemacht.

Roch lange bernach 1788 geftebt Philo ein 40 man babe in bemfelben au beweifen gefucht: "alle Lehren bes Belt - Erlofere verriethen Die bochte Beiebeit und Gute. und gielten babin, einen fur die Wenfebheit unenblich großen und edlen Plan auszusubren, welcher fein anderer ale ber Plan ber Berbindung ber Illuminaten und bet Dobern Maureren fep." Er giebt ibn furg bernach 5). noch ausführlicher an, und fucht ihn auch ba noch zu rechte fertigen. "In bem Prieftergrad, fagt er, murbe gezeigt, wie weisheitsvoll, beruhigend und mobitbatig bie Lebre Chrifti fen, und welch ein großer Plan in berfelben guni Brunde liege. Dier murbe nemlich auseinander gefent wie ber 3med bes gottlichen Erlofers babin gegangen: Die Menfchen au ihrer nofpranglichen Darbe wieber gie erheben; burch weise Aufflarung bie Morglitat auf ben bochften Brad zu bringen; ein allgemeines Sittenregiment einauführen, affo, bag jeber obne Bwang aus ber innern "Neberzeugung, bag nur Tugend Glud gemabren fonne ber Tugend treu bliebe; alle Menfchen durch Gin Bruder-

bank

<sup>2)</sup> l. c, G. 110.

<sup>4)</sup> Erflär, S. 105.

<sup>5)</sup> l. c. G. 199: N. f.

band an einandet ju fnupfen; alle engern Berbaltniffe, melde Roth, Bedurfnig und Kampf gegen Berberbniffe und Immoralitat erzeugt batten, badurch aufzuheben, bas er uns fabig machen wollfe , uns felbft gu regieren , und folglich aller funftlichen Unftalten, aller Scantwerfaffungen, positiven Gefeige und bergleichen entbebren gu tonnen? Ga murbe ferner gelehrt und burd Geriften der Evanges fiften und Apoftel bewiefen, daß achtes Chriftenthum Poine Polfereligion, fonbern ein Spitem für Ausermablte fep'; baf fielus den boberm Sinn feinet Lehre nur feinen vere trauteften Jungern mitgetheilt babe. Bon biefer [biefen] bieg es, fen bies Spftem burch bie Difciplina Arcani uns teriben erften Chriften fortgepflangt, in ben Denfterienfchulen der Gnoftider, Manichaer, Ophiten u. f. f. auf Donnelte Beife, nemlich eroterifc und efoterifch gelehrt, und bann enblich nach monden Wanderungen in Sieroafpoben verftedt, ein Gigenthum bes Freymaurer Drbens Ein großer Theit Diefer Deduction rubrte. geworben. pon Sparracue febft ber, und mar gewiß nicht fein folede teftes Werf. Dan fan biefen Theil in dem Unbange, ber bem Machtrag gu ben Originalschriften unter bem Tis tel: amepte Abtheilung, Documente, bengebrudt ifte 6. 83. u. f. lefen. herr Beishaupt hatte nemlich nachber Thierüber ift in bem Borbergebenden icon erinnert motben, daß fic Philo in Abfict auf Diefen Beitumftant wobl geirrt baben mochte], die Absicht, Diefen Auffic icon in ben Grad ber btrigirenden Illuminaten, bep mir Schottie fdet

Aber Ritternrab, einzufchieben - und ich bente man wird ben barinn geaußerten Grundfagen feinen Berfall nicht verfagen konnen. : Uebrigens beweifen felbft die Original. fdriften, bag ber Prieftergrad ben Edelften unter unfern Mitgliedern groß und wichtig vortam. - Und wie batte ce auch anders feyn Bonnen? Dan lefe nur die eben angeführten Blatter, die einen Theil beffelben ausmachen! Man lefe unparthepifch und urtheile, ob barinn nicht bie Sehre Jefu aus einem erhabenen, reigenden Gefichtspuncte bargefiellt wird. Freplich wird mancher barinn einige dogmauifche Gage vermiffen, bie swar nichts weniger ale geleuge net, boch aber bier nicht eigentlich bestimmt gelehrt merben : allein man bebente nur, bag biefer Auffan fein theologifches Compenbium fenn follte, und daß ein Saupt= Augenmert baben mar , Die Religion von einer folchen Geite barguftellen, daß fie jedermann, auch ben Wichte Maubigen intereffant murbe."

Nachdem Philo sich noch weiter über ben Priefter. und Regentengrad erklart hatte, so hat er so gar, und zwat noch 1788 die Verwegenheit, triumphirend nuszurufen 6). Das war bas ganze Orbens-Gebäuds! Lmit Ausnahme ber größern Mpsterien, die noch nicht gemacht waren, und im Jall auch das Vorbergebende ganz unschuldig gewesen ware, boch immer noch sehr diel Verfängliches in

<sup>6)</sup> Erflar. G. 119.

fich enthalten konnten]! Und nun trette Der auf, welcher etwas barinn finden tan, bas ber wahren Zeligion, ber bargerlichen Gladfetigkeit und ben guten: Sitten Gefahr aebroht hatte."

Bare biefes auch an bem , ob est gleich burch ben Mus denfchein miberlegt wird, fo mare es boch nichts weiters als ein Runftgriff, Die Leute bingubalten, bif fie in ben babern Myfterien bie große Entbedung vertragen fonnten: baß alle positive Religion Berrug fer 7). Bhilo gesteht Diefes in feinen Briefen an Cato vom Jan .- Mars 1783 felbit ein. Er mar nicht bagegen, bag ber Deismus eine defubrt merben follte, aber er wollte eine gewiffe Dorfiche tiafeir baben beobachtet miffen 8). Diefe batte auch Dage homet bem Sparracus felbft empfobleng ber bamals fo gat an ber Unfterblichfeit ber Geele zweifelte 9). Philo macht fich ein Derbienft baraus, daß er die Leute in Abficht auf bie Religion bintergangen babe, und ift bofe, bag foldes Spartacus nicht dankbar genug erfennen wollte: "36 babe fagt er 1) biejenigen unter une, welche fest fo murf. fam får une find, aber febr an Religfoftat fleben, ber ib. fer gurcht, man habe die Abficht, ben Deiemus auszubrei-

<sup>7)</sup> Nachtrag, n. Abth. G. 106.

<sup>8)</sup> l. c. S. 200. 205.

<sup>9)</sup> l. c. G. 164.

<sup>1)</sup> l. c. G. 117.

ten, du überzeugen gesucht, die bohern Obern hatten nichts weniger, als diese Absicht. Nach und nach wirke ich doch, was ich will." Im Eifer droht er dies senigen, welchen die Zeligion theuer sep, mit den Grundsägen des Ordens Generals vertrauter zu machen 2). Er sagt ihm selbst ins Angesicht 3): "Benn ich die Entstehungsgeschichte, Ihre wahrhaftig für die Wele gefährlicher von mir in allen heften moderirren Grundssäge gewissen Männern vorlegen wollte: wer wurde bleiben? Was ist der Priestergrad, [der doch, wie ein seder Leser sehen muß, arg genug ift], gegen Ihre Mittel zu guten Zwecken?

Der Sah: der Zwed heiligt die Mittel, war gleich anfänglich Grundsah des Spartacus; wie die Aussage des Herrn Abts Cosander und andrer beweisen, die zu Ende des Jahrs 1783 von dem Orden abtratten, und welche mehrmals, unter andern auch in der Schrift: drey merkwürdige Aussagen die innere Kinrichtung des Juminatenordens in Bayern betreffend, 8. 1786 ges druckt worden. Dieser Sah wurde blos mündlich gelehrt. Er sindet sich daher auch in keinem Grad deutlich ausges drückt, wohl aber versteckt und nach Philo's Sprache moderire in dem kleinen Illuminaten, und zwar in dem

<sup>2)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 113.

<sup>3)</sup> l, c, . 124.

Dazu gehörigen Unterricht zur Bildung brauchbarer Mitsglieder, wo es beißt: "Man bediene sich derselben Mies
rel, die der Betrug dur Bosbeit anwendet, um das Gute durchzusehen 4)." In dem bier abgedruckten Priestergrad und zwar in der Instruction n. VII. kommt er zwar auch por, aber problematisch eingekleidet. "In wiefern ist der Sat mahr, daß alles, was zu einem guten Zweck führt, auch ein erlaubtes Mietal sep? Wie muß der Sat eingeschränkt werden, um zwischen jesuitischem Misbrauch und angstlicher Vorurtheils-Sclaver rep hindurch zu geben?"

Wer ben bier gebruckten Priestergrad mit ben austhentischen Aeußerungen, bes Philo vergleichen will, ber wird an der Aechtheit besselben, ware auch das Certiscat, das jedoch auch sein Gewicht bat 5) gar nicht daben, doch keinen Augenblick zweiseln können. Zu noch mehrerer Befestigung kan er noch das binzunehmen, was Philo von der Instruction im scientisischen Fach fagt welches alles gans das Nemliche ist, wie es sich in dem Priestergrad sindet. Seen dieses gilt auch von dem Regentengrad 6). Außerdem haben wir auch noch die in dem Nachtrag der Originalschriften enthaltenen

<sup>4)</sup> Nechter Muminat. G. 122.

<sup>5)</sup> Nachtrag ber Drig. 1. Abth. G. 106.

<sup>6)</sup> Erfigr. G. 114. 115. u. f.

Zeugnisse des Spatiarus: selbit, mozu nach bas; hinduzusfügen ift, was er niver dem Nahmen. Weishaupt in dem Macherag zu seiner Recheferrigung von hiesen Grasden vorbringt; wovon so gleich ein mehreres.

So gemiß nun bepde Sauptpersonen in den in diesen Graben vorgetragnen Grundsagen übereinstimmten: so murben sie doch bernach uneinig. Die eigentliche Ursige lag swar anderstmo: Spartacus batte den Philo in Nerdacht, ala arbeitete er für sich und binter seinem Ruden, und correspondirte daber mit des Philo Unteragepenen insgebeim. 7). Philo aber sonnte die Neckertepen und die Herrsucht des Spartacus nicht ertragen, und molte keine subalterne Rolle spielen 8). Allein am Ende gaben doch diese Grade die Gelegenheit zur Trennung.

Anfänglich schien bie Sache nicht sonderlich erheblich. Denn Spartacus hatte an dem Wesentlichen nicht viel getadelt, konnte es auch nicht wohl, da 48 von ihm selbst berrührte. Rachdem er, wie oben geniestet, in einigen Briefen an Cato pon seiner eignen Anrede des Priestergrades gesprochen batte, so kommt er nachber auf den von Abila vollig aus.

g¢:

<sup>.</sup> 

<sup>7)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 81. 103.,

<sup>. 8)</sup> l. c. S. 99, 113, 120, 125.

gearbeiteten gangen Grab, ben em ingwifden erhallen batte, gu reben. In einem Brief ohne Datum fagt' er 9): "Wegen bem foon von mit einmal entworfner Regentengrad Befuhlgen Gie fich. Philo bat ibn in Danden, und hat darque feinen Regentengrad gemacht. Den auch Maboniet icon 6 Monat in Sanden bat. nicht berausgiebt, und baran beständig enftrirt, ob ibn gleich icon über 20 Berjonen baben." In einem anbern Brief ebenfalls an Cato, auch obne Datum, beiffe es 1). 3,99. Muret ift außerft mit bem Prieftergrab zufrieben; er foreibt, feine gange Geele bange baran. weil fich bie beiligften feiner Oflichten in ibm vereinis gen: nut municht er, bag gemiffe Ausbrücke gemilders murben. - "im Orden ift bermalen bie entfentichfte Erfe' fis, die nur feyn tan, burch Dabomet verurfacht. Diefer bat A. - - gegen ben Prieftergrad aufgebest, um feine Mennung geltenb gu machen. A. - forieb mir einen furiofen Brief, bag ich ibn - betrogen habe. Die Ausbrude fenen rebellisch ze, und biefe mußten geanbert werben. Ich verfprach ibm, um Recht gu haben, auch biefes, bag bie Ausbracke follten demildert, bus Uebrige aber belaffen merben; fcbrieb zu biefem Ende an Philo. Dier ift ein Theil von beffen Antwort Gie feben, wie ich zu leiben babe! fvermutblich bat Phile acant

<sup>9)</sup> Nachtrag, 1. Abth. S. 79.

<sup>1)</sup> l. c. G. 82,

geantwortet, daß jaidie gunde Aurebe, als'in welcher die eigenellch anftößigen Dinge besindich sind, von ihm; dem Spartaeus, seibst bereiben ich bin es nicht mehr im Stand auszusteben. Bep jedem fleinen Grad glebt es folde Bewegungen, und altzeit ist Mahomet davon der Urbober. Nun hat er ibiesen Grad schon über 6 Monat in Handen, und ich kanihn nicht wieder von ihm erdalten. Ich werde weder dem Philo, weder dem Mahomet gant nachgeben: lesterm babe ich nachtucklich geschrieben. Es ist mahr, wie Philos schreibet, er snemlich Midomet, der olse seine vermepnte Berbesteungen mit Junichbehaltung des Aussages, non Philos eingefandt haben muß], har des Wrad nach seiner Phantasse so entsessich verbundt, daß er das elendeste Alltagmerk ist."

Ju einem gndern Brief an Cato vom: 28. Jan. 1783 zu einer Zeit wo Spartacus mit Philo schon so weit ver kallen war, daß er nicht mehr an ibn schrieb, obgleich Philo noch schrieb 2) scheint Spartacus auch nicht mehr gans mit den Mareriaken in dem von Philo verfretigten Prieftergrad dufrieden au seyn, woben er sich jedoch zum Theil selbk eines Fehlers schuldig giebt. Deun er fagt: "Was Diomedes abgeschrieben bleibt: nur die Anredo, des Pried Bergrades soder den so betittelten Unterricht im ersten Sims wer] andre ich. Sie werden sinden, daß der Grad weit portressicher wird, als vorherp. Ich lasse alles Anstößige himpeg; beweise und erläutereralles bestere; denn Philo

<sup>2)</sup> Nachtrag, 1. Abrb. S. 88, 92, 117, 118.

bat es enfdredlich verborben, und fetibero baben fic meine Binfichcen vermehrt. Aud F. - bat fic barübet gegraert, auch Epictet, auch alle, welche Bhilo für fich pllegirt." Rachdem Spartacus, ohne jeboch bie einzelnen anftofinen Puncte nahmhaft zu machen, eine Abane berung für nothmenbig auch felbft in Unfebung Baperne erflart, und fich geaußert batte, bag wenn es übel geben wurde, fich jedermann aus ber Schlinge gieben, und bie gange: Could auf ibn fallen murbe, welche er jeboch übers nehmen mode, fo fest er bingu 3): "Aber nur biefes bitte ich, menn ich bereinft burd bie Unvorsichtigfeit unferet Leute den Ropf verliehren foll: fo erlanden fie mir boch wenigstensy bag ich mich vor ber vernunftigen Welt nicht au ichamen fiabe: bag ich mich zu meinem Berbrechen obne Schanbe betennen fan : bag ich nicht ben Bormurf von Unbehutsamfeit, und unflugen unnothigen Schmabaud bruden boren muß: daß ich meine Lehre mit aller Ehre por vernünftigen Menfchen mit meinem Tobe verflegeln Das konnte ich aber bey Philo's Anrede nicht; obwohl auch ich beym erften Auffag murelich ju grell mar: alfo erlauben Gie mie, bag er abgeandert werde, und bann fiebe ich mit meinem Ropf bor alles."

Unterm 7. Febr. 1783 forieb Spartacus abermals an Cato 4) und fagte ben Gelegenheit des Priestergrades von Philo: "Ich muniche, daß alle Cerimonien, die murfliche

<sup>3)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 89.

<sup>4)</sup> Nacheras, 1. Abth. S. 94: . .

einfaltig und unbebeutend find, binmeg bleiben, und biefer Grad außer ben vorber aufaulofenden Gragen, ber Anrede [Er mennt die Anrede bes Philo, pder ben von Diefem fo benennten Unterricht im erften Bimmer, melde bleiben follte, weil er noch nicht gewiß mar, mas und wieviel er eigentlich barinn anbern wollte, foldes auch in der furgen Beit vom 28. Jan. bis gum 7. Febr. nicht wohl hatte geschehen fonnen] und bem Unterriche im Scientifischen nichts weiter enthalte; auch die Rleidung ift einfaltig: wie viel Gelb geht baben verlohren! 3ch bin ber Mennung, bag bie Briefter außer einem fleinen rothen . Rreun auf iber linken Seite bes Rode nichts tragen follen: ober bochftens ein furges bif an bie Sufte reichendes meis Bes Ccapulier ober Brufffed unter bem Rod, auf meldem das rothe Rreup angebracht ift. Der Decanus un= . terfcheidet fich burch ein großere Rreut, ober tragt folches gang allein. Philo ftedt voll folder Marrheiten, welche feinen fleinen Beift verrathen. Den Regentengrad babe ich nicht gemacht, obwohl beynghe alles von mir fit. Er ift ungleich wichtiger, als der Prieftergrad: undbier fieht man, wie wenig Philo im Enftem arbeitet. Unftatt bag die Grabe, je bober fie find, un: fo michtiger werden follen, um fo fcblechter werden fie Auf ben Illuminatus major 5) folgt ber Ben ibm. elende

<sup>5)</sup> Man sebe ibn in bem achten Juminaten. 5. 139-212.

elende Schottische Rittergrad, ganz von seiner Composition, und auf den Priestergrad ein eben so elender Regenstengrad; doch weil es ein dirigirender Grad ist, der die ganze Provincial : Instruction enthält, so andre ich daxinn nichts, etwelche einfältige niederträchtige Marimen ausgenommen." In diesem Brief klagt Spartgeus noch weiter über Philo's Eitelkeit und Eigensinn, und sein schlechtes Betragen gegen ihn u. s. f. 'und seht am Ende hinzu 6): "Mit dem allem werde ich ihm das Beugniß geben, daß er durch Anwerdung wichtiger Leute um den Orden große Berdienste hat: aber außerdem hat er mir wenig genüst: hat mir oft manches verdorben, die Eins beit meines Plans durch elende Einschaltungen von under deutenden Graden sehr flark verdorben."

Indes kamen alle diese Kritiken über ben Briefterund Regentengrad zu spat. Denn diese Grade waren schon ausgetheilt. Zwar hatte bereits vorber Mahomet manches daran ausgeseht?). Allein Spartacus, der an seinen Tadel gewohnt war, machte hieraus wenig, melbete solches zwar dem Philo 8) schrieb ihm aber auch, daß er dafür sorgen wolle, daß die Grade so angenommen wurden, wie sie Philo verfaßt batte. Er möge die Grade

9118

<sup>6)</sup> Nachtrag, r. Abth. S. 96.

<sup>7) 1.</sup> c. G. 79. 83.

<sup>8)</sup> l. c. G. 92.

nur nach seiner Art austheilen. "Dieß that ich, fagt Philo in einem Schreiben an Cato 9) attestirte mit meines Nahmens Unterschrift die Aechtheit der Cabiers, und meine Leute waren entzucht über diese Meisterstücke, wie sie es nannten, außer daß zwey Personen kleine Ginwendungen gegen einzelne Ausdrucke machten, welche keicht nach den Local. Umftänden in jeder Provinz verändert werden können."

Eben so erzählt auch Phila die Sache in seiner Erklarung 1) nur daß er noch den Umstand von der Benehmigung der Areopagiten bindusügt. "Da diese sauderten, die hefte von ihren Anmerkungen begleitet zuruckdugeben; so schrieb mir Br. Weishaupt: Es durse durch
die Faulheit dieser Menschen das Ganze nicht aufgebalten
werden; ich solle nur, ohne weiteres Bedenken, meine
Brade, so wie ich sie ausgearbeitet hatte, einführen.
Endlich kam denn auch die Bepftimmung der Uebrigen an,
und man schickte mir alle Grade, ins Reine geschrieben,
mit Spartacus Ordens Petschaft und Ediffer beglaubigt zuruck. Aur fand man, daß die religiosen Eerensonien im Schottischen Rittergrade ohne Gefahr in katholischen Landern nicht seicht einzusühren sen wurden,
und bedung sich daher aus, diese nach den Umständen

me as

<sup>9) 1.</sup> c. S. 106.

<sup>1) 6. 123.</sup> 

weglaffen au burfen. Alles Uebrige war ihnen Recht. Wer war frober, als ich? Ich theilte meine Grade fo gewiffenhaft als möglich aus."

In bem vorbin gedachten Brief bes Philo ben Cato vom 20. Jan. 1783 gebenft berfelbe ber Bepftimmung der übrigen Areopagiten nicht, weil Diefes bem Cato obnebin befannt mar und nothmendig befannt fenn mufte. Er fagt unmittelbar auf die oben mitgetheilte Stelle 2). "Auf einmabl falfo bernach, nachdem die Grabe icon ausgetheilt mas ren] fchidte mir Mabomet nicht etwa Unmerfungen gu biefen Graben, fonbern gand verandertes verftammeltes Beug. Man verlangte, ich follte meine Sefte guractfors, bern , und als ich mich meigerte, bestand menigitens Spartacus barauf, alle Abichriften felbft gu revidiren, ben Leuten du fagen, es batten fich unachte Jufane eingefdlichen, um badurch mich jum Lugner ju machen." Denn er batte die Alechtheit berfelben mit-feines Rab. mene Unterschrift atteftirt, wie er vorbin in eben biefem Brief 3) ergabit. Diefes aber folug Philo ab, und ba Spartacue ibm durch einen feiner Untergebenen einen beleidigenden Berhaltungebefehl aufdidte, auch noch Allerlep fonft barawifden fam, fo tratt endlich Philo ben I. Jul. 1784 gans ab 4) ober murbe, mie andere Rachrichten

<sup>2)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 107.

<sup>3)</sup> l. c. G. 106.

<sup>4)</sup> l. c. S. 118. 128. Erflar. S. 126-136.

richten befagen, auf Berlangen bes Spartacus, burch Sulfe zweper anderer Illuminaten von bem Orden ausz geschlossen.

Die Beit, mann bie Areopagiten ihre Genehmigung ertheilt haben, wird nirgende gemeldet. Da indeß bas. Unfinnen bes Cpartacus bem Philo bereits ben 20. Jan. 1783 befannt mar, die Grade aber vorber fcon ausgetheilt maren: fo hat, falls biefes erft nach Genehmie gung ber Areopagiten gefcheben ift, die Austheilung bereits im Jahr 1782 Ctatt gehabt. Sat Philo die Benehmigung ber Areopagiten aber nicht abgewartet, fonbern fo gleich nach erhaltner Erlaubnif bes Spartacus Die Austheilung vorgenommen: fo fallt diefes noch fruber im Jahr 1782. Denn im Monat August hatte er Diefe Erlaubnig icon, und bamale batte er ben Priefterund Regentengrad bereits an amen Berfonen gegeben 5). In bepben Gallen ift bas bem bier gedruckten Briefterund Regentengrad vorgefeste Atteftat bes Whilo von. 1782 unverdachtig; und es hindert nichte, bag man im Sabr 1783 von unachten Bufagen in Diefen Graben fprach: benn bas gefcab bintennach, als die Austheilung icon gescheben mar.

Urfprünglich mochte Spartacus wohl nichts an ben in diefen Graden geaußerten Grundfagen, Die obnehin auch

Digitized by Google.

<sup>5)</sup> Nachtr. 1. Abth. S. 207.

auch von ihm felbft bertuhrten, auszufeten baben, fone bern fein Tabel betraff eigentlich nur Die Ceremonien und andre unbedeutende Dinge, bie Philo, eingeschaltet batte, und ihm nicht gefielen. Wenigstene fagt er in bem Brief vom 7. Kebr. 1783 6) wo er fich am umftand. lichften barüber ausläßt, nicht ein Wort von jenen Grundfaben. 3mar fceint es ihm einige Tage vorber, wie ber Brief vom 28. Jan. 1783 beweifet, barüber angft geworben gu fenn, ba er etlichemal vom Berliehren bes Mopfes fricht 7). Er wollte baber auch einiges anbern 8) es scheint aber, er mar ben 7. Febr. noch nicht recht ents Schloffen, weil er'in bem Brief von biefem Dato an ben nemlichen Cato', nichts von Abanderung fpricht, fondern Diefelbe fillfcmeigende wieder jurud nimmt, indem et will, daß blos die Ceremonien meggelaffen, die Fragen aber und die Unrede, welche eigentlich die gefährlichen Dinge enthalten, berbehalten merden follen 9). Scheinlich verfiel er auf ben Gedanken der Abanderung blos besmegen, weil Ginige verschiedne Ausbrucke fur anftogig und rebellifch erflart hatten 1) und als bie Diebelligfeit amifchen ibm und Philo großer geworden mar, fo nahn

<sup>6)</sup> Nachtr, 1. Abth. G. 94.

<sup>7) 1.</sup> c. und G. 87.

<sup>8)</sup> l. c. G. 90.

<sup>9) 1.</sup> c. G. 94.

<sup>1)</sup> l. c. G, 82.

fichm er biefes gum Bormand und fprach von unacheen Jufagen 2).

Bergleicht man aber bes Philo Arbeit, und insbefondere den Unterrichtin bemerften Zimmer, mit der in dem Nachtrag ber Originalschriften 3) enthaltenen und bisher so oft angezognen Anrede: so wird man nur wenig Zufabe finden, die von Bedeutung find. Ich will fie berlegen, damit fie der Lefer mit einem Blidaberseben tonne.

Nach den Worten der Anrede: deren Befriedigung fie nur durch ibn erhalten konnen 4) steht hier im Unterricht der Zusat, der frenlich aus der Luft gegriffen zu sepn scheint: "Es ift unbeschreiblich, wie fest dies unbedeutend scheinende Band ist. Brod, Tabak, Casse, Brandwein und dergl. sind die kräftigsten Maschinen des Despoten, wenn er seine schwere Hand darauf legt." Nach den Worten der Anrede: sehr natürlich 5 beißt es im Unterrichti "Nun wird auch der, welcher an die Gebeimnisse der gewöhnlichen driftlichen, uon den Pfassen verunstalteten Religionen nicht glaubt, und welchem man gewisse darumter verborgene, noch größere Geheimnisse vorerft nicht ent-

<sup>2)</sup> l. c. S. 107.

<sup>3) 2.</sup> Abth. G. 44.

<sup>4) 1.</sup> c. G. 88.

<sup>5) 1.</sup> c. 3. 106,

hullen barf, doch fein Bebenfen finden, Jejum ben Gre lofer und Seiland ber Welt ju nennen."

Nach dem Wort der Anrede: angewandt 6) fieht in dem Unterricht: "Da entftand dann bas herrliche Ding, die Theologie, das Pfaffen- und Schurken-Regiment, bas Pabstehum, der geistliche Despotismus."

Nach bem Wort der Anrede: unterdickten 7) ift in dem Unterricht augefest: "Und ein Morder, Surer und Betrüger, der Transsubstantiation glaubte, hatte ein besierte Schickfal, als der redliche tugendhafte, der unglucklichermeise nicht begreiffen konnte, wie ein Stud Mehlteig augleich ein Stud Bleifch fepn kounte."

Spartacus batte nebst ben übrigen Arcopagiten, als Die Grade genehmigt murden, hiergegen nichts erinnert; sondern bas Einzige, mas erinnert worden mar, betraf die Cerimonien im Schottischen Rittergrad. Aber auch nachber, als er von unachten Busaven sprach, erklärte et sich nicht, welche dieselben seven. Man hat also Grund zu glauben, er verstebe barunter die Cerimonien im Priesters grad, als gegen melde er sich allein und aushrucklich erklart batte. Eigentlich mar die ganze Anrede oder der Unterricht im erften Zimmer durchaus anstößig und rebellisch. Wer diese

<sup>6)</sup> Nachtr. 2. Abth. G. 114

<sup>7)</sup> l, c. G, 111.

verbauen fonnte, bem fonnte es nicht fcmer fallen, obige wenige Bufage des Philo auch noch au verbauen.

Doch icheint es, Spartacus habe auch vericbiebne feiner eignen Meußerungen fur gefährlich angefeben : benn er fagt felbft 8) er fep benm erften Auffat murflich gu grell gemefen. Meput er biefe mit, fo mar es unbillig ben Philo allein au beschuldigen. Db er nun gleich bamale von Abanderung fprach : fo ift diefe doch nicht porgenommen worden, wenigstens bis auf den 2. Febr. 1785; nicht. Denn in bem Brief von biefem Dato an bie Areopagiten 9) fagt er: Man folle bem Churfurften vom Pries Rerarade nichts, ale die Inftruction in Scientificie porlegen; und des Regentengrades gedenft et gar nicht. Bare in diefen benden Graden, infonderheit in dem Drieftergrad alles Unftofige ausgemerst gemefen, fo murde er biefe Grade, menigstene bemienigen, beffen er gebenft, gang vorzulegen befohlen haben. Gelbft in Unfebung jesner Inftruction erinnert er, fie muffe mobl burchgegangen merden, bamit fie feine beziehende Stelle enthalte; und ben bem Illuminatus minor wollte er, bas Wort: dumma-Ber Monch follte in: bummfter Menfc veranbert, und ben bem Uluminatus major, ber wie ber minor im übrie gen gang porgelegt merben follte, mufte Die Stelle 1: Pfaf.

Digitized by Google

<sup>8)</sup> Nachtrag, 1. Abth. 6, 90.

<sup>9)</sup> l. c. G. 225.

Pfaffen und bose Sarften ffeben uns im Wege, ausgelaft sen werden. Aber der Prieftergrad, die in demselbent gleich vorangeschickten Fragen, vornemlich aber die Anrede, waren so durchaus mit anstößigen und rebellischen Capen kingefüllt, daß man mit blober Abanderung oder Wege laffung einzelner Stellen der Sache nicht belfen konnte; und daher konnte man ihn auch nicht vorlegen. Hr. Weise hupt widerspricht sich also selbst, wenn er in dem trachtrag zu seiner Aecheferrigung vorgiebt 1): Er habe das ganze System mit einigen unbedeutenden Abanderungen dem Churfürsten vorzulegen befohlen.

Diesem fieht nicht entgegen, baß Philo erzählt 2) Spartacus habe neue Grade bald nachber, als nemlich Philo die seinigen durüderhalten und ausgetheilt hatte, eingeführt. "Spartacus, sagt er, sieng an hinter meinnem Ruden her mit den von mir angesetzen Obern und andern einzelnen Mitgliedern Briefe zu wechseln; sich nicht undeutlich gegen sie merken zu lassen, daß er der Stifter und Chef des Ganzen sep; seine neuen Grade bie und da durch diese Leute einzuführen; und da diese Versichtenheit in den Graden Einige flutzig machte: so ließ man unter der Hand das Gespräch entstehen, als muste ich wohl die Grade verfällsche haben) die ans Bayern

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Nachtrag, 1. Abth. G. 70. -

<sup>2)</sup> Erflår. S. 130.

Defidicten blingegen acht fein, weil von daber bekanntlich ber Orden zuerst in unfre Gegenden gekommen feb." Diestes dies konnte gescheben, ohne das auch ein elndiger westenischer Grundlat gedindert worden ware. Spartaens butfte nur die Cerimonien eines Grades, von welchen di obnedem kein Freund war, theils weglaffen, theils abstie Berichiedenheit offenbar; und dann folgte es bon bie Berichiedenheit offenbar; und dann folgte es bon felbe, das der Verfalschung auff den wolld faulen munte: denn für Verfalschung fontlite und re ansehen, wenn, obgleich die Huntgrundlage fieden gebleeben, und nur Einiges in seinen Graden anderen welche und einiges in seinen Graden anderen gefonimen waren.

Spierache fab binten nach woll ein', welchen Nachtheil ihm der Preferegrad, und vornemlich die Anrede
Beingen ninne. Et su rechtfertigen, nahm verwas weniges,
wiewohl blos zum Schein zurud, vertheidigte aber das
Bebrige nit seichen Grunden und mit auf Schräuben gesehten Neußerungen. Dieses geschab in bem. unter keinem welse
ten Nahmen erschienenen trachtrag zur Rechtfertigung
kinter Absichten, 8. Frankfurt und Lelpzig 1787, zu einer
Zeft wo Philo feine Erklärung noch nicht berausgegeben
hatte, und manches vor dem Publico noch nicht ins Licht
gestellt war:

"Ich wende mich, fagt er 3) nun gu bem vierten Document fin dem Ractrag ber Originalidriften 2. Abth. Es führt ben Titel: Unrebe an ben neuaufgunehmenben Illuminatus dirigens. Diefer Auffat ift fein Grab:, et enthalt blos allein einige gesammelte, fluchtig bingemorfene Ibeen au einem Grabe, ber erft entworfen werden follte, aus welchen auch murflich ber Priefiergrad entftanben ift. Die Befchichte bavon ift in den Briefen, befope Dere G. 104 f. enthalten. [Es find Obilo's Briefe ges mennt, in dem Rachtrag, 1. Abth.] Mus biefem em fceint, baf diefe meine Materialien an Bbilo gur Ginfleibung und Bearheitung gefchicft worden : bag foldes pon ibm murflich gefchehen fep: bag fein Auffat unter ben Mitwiffenden eirculirt babe, um bie nothigen Erinnerungen benaufegen, und beliebige Abanderungen au tref. fen: bas barübet große Streitigfeiten und Spaltungen entftanben find : daß man folden gewaltig ausgemufters und burdftrichen babe: bag alfo ber neue Grad eine von ber vorigen gang verfchiebne ungleich gemäßigrere form muffe erhalten baben, und nach folder burd ben Deben vertheilt mothen fen."

Siet last Spartacus vieles mes, mas ber Cache eine gan; andere Geftalt giebt. Es gab freplich Streitigkeiten, aber

<sup>3)</sup> Erflar. 6. 72.

aber nur mit Dabomet, beffen Abanberung Chartacus felbft nicht billigte. Die Spaltung und ber Abtritt bes Bhito erfolgte erft nachber ; ale Spartacus felbft und die Arenpagiten Die Arbeiten bes Philo genehmigt batten, und Spartdeus binten brein Reverungen vornabm. Der Grab bes white mar burd ben Orben vertheilt worden. Rachber Reg Spartacus einen neuen Grab amar bie und ba nerthellen; aber Die Abanderungen betraffen Die Grundfave nicht eigentlich. Den neben Grad machte Spartatus auch fest [1787] noch nicht befannt; und boch wurde er menn er fo unverfänglich gewefen ware, ale er infinuiren will , badurch alle Einwurfe auf einmahl gehoben baben . Er führt imar 4) Stellen aus einem neuen Auffan an, ben er foon 1783 verfettigt baben will. Allein biefe machen nur ben Aufang bes Auffahes aus, von welchem man nicht gerabegu auf bas Bolgende, und auf bas Bange foliegen tan. Wenn auch bas 5) Ctud foon 1783 murtlich verfaßt morben: fo mar boch bas Bange noch nicht ausgegrbeitet. Denn 1787 als Er ben Rachtrag au feiner Rechtfertigung forjeb . war es noch nicht einmal bollia fertig 6). Bare ber gange Auffat verfaßt gewelen : fo marbe er, wie fcon erinnert worden, nicht befoblen baben , bem Churfurften von bem Brieftergrad nichts; nichts

<sup>4) 6. 89.</sup> 

<sup>5)</sup> S. 89. u. f.

<sup>6)</sup> l. c.

weiter als die Inftruction in Scientificis, und diefe fellen mit Aufnahme der beziehenden Stellen vorzulogen icha mit Aufnahme der beziehenden Stellen vorzulogen icha er den Banden neuen Grad fa leicht beiter können vorlegen laffen, und melder, als einer der bochten und letiffen Grade, um so entscheidender bewiesen baben wurde, debt wenn in etwas in den niedern Graden batte bedepfitcht scheinen können, solches am Ende beutlicher epwicht und gehaben worden wäte. Zwar giebt Er vott: at habe die Anrede im Priestergrad blos um beswillen vorzulegen verboten, weil die darinnenthaltene Geschichte bes mensch sichen Geschlechts durch eine spätere bester geratbene Geschichte Lin dem vordin gedachten Aufsahl ersetzt und das durch aboliet worden 7). Allein diese neue Geschichts datte er sa eben so wenig vorzulegen kefablen.

Daß aber in bem neuen Grad bie anftößigen Grunds fane ebenfalls behbehalten worden, erhellt noch mehr das ber, daß herr Weisbampt feinen altern Grad, und feine fogenannte Anrede an den Illuminatus dirigens noch imd mer zu rechtfertigen such, bessen er sich gans batte übera beden können, wenn es wahr gewesen ware, daß mait bep mehrerer Einsicht ganzlich von senen Grundsagen; wit welche dier alles ankommt, abgegangen und die Antede in dem Priestergrad abolitt worden sep [G. 71.] Er er sablt davon weiter 8).

n Die

<sup>7)</sup> Erffdr. G. 71.

<sup>8) 6. 73.</sup> H. f.

"Diefer Auffat, Die oftgebachte Angebe nemlich . wurde bep mir burch folgende Umftande veranfaft. Chottifche Rittergrad, welcher nach feiner erften Geftalt nicht von meiner Arbeit ift , gegen welchen ich laut G, 67 Diefer Briefe [im Nachtrag, 1. 26th.] proteftirt babe, enthielt verfchiedene theologifche Meußerungen und Binte : unter andern murden barinn die Dieroglophen ber Frepmaureren auf bas Chriftenthum gedeutet. Diefer Grab mar nun in andern Provingen icon eingeführt, und bie Erflarung nicht febr befriedigenb. Beidebene Dinge Connte id nicht ungefdeben maden. Ich mufte also auf Diefer einmal eingeführten Idee fortbauen und fortarbeie ten, und burch einen folgenden Grab ben gemachten Sebe ler in etwas gut machen,"

Ober auch größer machen, wie es bier würklich den Fall ift. Denn daraus, daß die Hieroglypben auf das Spriftenthum gedeutet werden konnten, folgt ohne weiter res noch nicht, daß es gerade so geschehen mufte, daß die christliche Religion durchaus verfälscht, und noch weniger, daß bedauptet wurde, Ehriftus habe aum Absicht gehabt, die balfgerliche Verfassung der Staaten aufzuheben, die Jurken knivehrlich zu machen, u. s. w. wie in den vorgeblichen Berbesterungen des Herrn Weishaupts geschiehe. Uebrisgens sagt derfelbe kein Wort davon, das er die gedachte Anrede, nachber ser schrieb doch erst 1787] schon für den Illuminatus dirigens, wie Philo oben geäußert hat, bestimmt

ftimmt batte, als welches auch um fo meniger nothig war, ba er fur biefen bereits eine andere Anrede, die in der Beschichte der Berfolgungen ftebt, aufgesett batte. Abet er sagt auch nicht, warum die Ueberschrift in dieser Aurede fur den Illuminatus dirigens lautet. Es bleibt baber die oben von mir bierüber vorgetragne Bermuthung noch immer die Wahrscheinlichste.

Er fabrt in feiner Bertheidigung fort 9) und behaup. tet, die Ibee, bag unter ber Sulle ber Frenmaureren bas Chriftenthum verborgen liege, fep bemfelben nicht gefähre Run mobl, je nachdem man fich bierüber erffart. Co wie Er und Philo fich aber erflart hatten, mar fie es allerdings: benn fie bob es gans auf und lief blos ben Rabmen fteben. Gerner, bag mabricheinlich bie erften Stifter der Freymaureren die Abficht gebabt, burch biefen Weg für bas Christentbum au arbeiten. Dier feblen bie Beweife ganglich; mare es aber auch an bem, fo fan bieraus die Unichablichfeit diefer Mepnung noch nicht bargethan werden. Gben biefes gilt von bem folgenden, wenn er fagt: Diefe 3bee fep nicht neu; mehrere Schriftfteller batten biefe Bermuthung icon porlangft geaußert; und felbft viele Grade ber Frepmaureren, und unter biefen ber frandlifche Rofenfreuper. Grad enthalte wirklich eine abnliche Erflarung. Noch meniger tanges helfen, wenn

CL

<sup>9)</sup> Erffår. S. 74.

en bingufest: biefer Erflarung fen beffer, als bie thooringten Auslegungen ber hieroglophen auf Magie ober Alchemi, wodurch fo viele taufend Menfchen um nichts gebeffert, und in ihren baublichen Umftanden verfurzt worden waren.

Much mar es ben ibm nicht Ueberseugung. Er wollte 1). ba in bem Orben ber Fremmaurer nemlich , aber biefen Punct fo verfchieben gebacht murbe, biefe Ibee nur ju feiner Abficht nugen, um die fic entgegen gefegten Thei'e einander naber ju bringen, meldes er einen gludlichen Gedanten nennt. Er wollte Greymaurer von allen Softemen an fich gieben, biefe Spfteme, pornemlic bas non be eftricten Obfergang meldes bas mals in Demidland bas herrichende mar, fturgen, eine fogenanute Betlectifche Maureren einführen, und fo mit allenhalben feinem Orben bie Berrichaft verfchaffen. Man febe ben Brief an Cato vom 11. Jan. 1783 2). -36 babe, faat er, im Sinn, ein Spftem confoberirter Togen berauftellen, Die beften Leute bavon auszuforfchen, unt der fricten Obfervans guvor gutommen, und fie gu gerftoren." Und bald bernach 3): "Das ift unfer groftes Intereffe, in die Grepmanreren eine Ectlecut einzufüh.

<sup>1) 1.</sup> c. S. 75.

<sup>2)</sup> Racher. ber Driginalfdriften, 1. Abth. G. 84. u. f.

<sup>3) 1.</sup> c. G. 85. 86.

ren: und binn baben mir, mas wir moden." Abifolber bereits lange vorber bavon gewußt haben minte, und wiede leicht felbft bie erfte Beranlaffung gu biefen Gebanten gedes ben baben mag, bat biergu auch genreulich geholfen. 3n feinen Briefen an Cato 4) vom 20. Jan. bis gum 31. Dary 1783 morinn er feine Großthaten rubmt, fagt er 5): "Ich untergrub die ftriete Obfervans - ließ mich gu allem brauchen, fchrieb gegen Jefuiten und Rofenfreuger Die mich nie beleidigt batten." Dief gefcob unter bem angenommnen Nahmen: Aloifius Majer: Bu biefer Schrift bat Spartacus ber mit ben Jefniten befanntet mar ale Philo fenn fonnte, mabricheinfic auch Mates rialien bergegeben. In berfelben murde ben erfte Game au bem Borgeben ausgeffreut ; woruber bernach fo viel Adrm entstanden ift: baß bje Befuiten fic binter bie Protestanten gestede batten, bag fie protestantifche Gite fien sum tatbolifden Glanben gu betehren fucten, und baß felbft untre protestantifchen Cheblogen beimliche Jefuiten verborgen fepen.) Er fagt mriter 6): "Er babe. Die ftriete Obfermans in Unordnung gebracht, Die Beften Daraus an fich gezogen, ihnen von ber Burde bes Illumis natenorbend, bon feiner Dacht, feinem Alter, ber Bartreflichfeit feiner Chefs, ber Untabelhaftigfeit ber bobern Mite

<sup>4)</sup> Nachtr. der Driginalidriften, 1. 26th. 6. 99-129.

<sup>5)</sup> l. c. €. 101.

<sup>6)</sup> l. c. G. 412,

Mitglieber, ber Bidingfeit ber Rennthiffe, und ber Beblichfeit ber Abfichten große Begriffe gemacht."

Dennoch mufte er von vielen biefen Bingen bas Begentheil. Denn er fpricht in bem nemlichen Brief 70 un ber Bleinen unbebeutenben Entftebung bes Drbenen pon bem Jefuirifden Charafter bed Spartafus und feinen ebrgeinigen Abfichten, von ber vergeblichen Sofnung auf Bebeimniffe, von benothmaden Gugen, worauf bas denge Berf berube . won ben Abfichten gegen bie Gues ften 8) von bem 3:d, morinn Spartacus Die Leute bringen wollte, welches arger, als bas Joch ber Befuls ten fen, und von ber Art, wie er bie Menfchen misbrauche 9). Demungenchtet will et, ob er gleich ausbrudlich fant: er habet fich ju einer Dafchine ber Ens rannen brauchen taffen, mofern Spartacus nur einiger magen nathgeben wolle, dem Orben noch ferner anhane den, bemfelben wichtige Rennemiffe, meltliche Dacht und Reichthum, großen Ginfluß auf bas Binnenborfifde. Softem , und feffe Bewalt über bie ftriete Dbfervans verschaffen, ober biefelbe vielmehr ganglich gerftoren 1). Er ift fo gar fo berablaffend, bas er in einem eigends. an.

<sup>7).</sup> l. c. G. 113.

<sup>8)</sup> l. c. E. 114.

<sup>9)</sup> l. c. G. 117.

<sup>1) 1.</sup> c. 5, 116.

an Spartacus gerichteten Brief, bemfelben biefes sied und noch mehr anbietet, als zum Exempel bie ganze achte Geschichte von Entstehung der Freymaureren und Rosenstreußeren, erstaunliche und einträgliche Natutgebeimnisse, Geld, einen freyen Handel und Privilegien in Dannesmart, Holstein ze. Borschuffe basu, eine michtige Partbepgegen die Jesuiten und deutschen Rosenfrenger 2). Und doch batte er den Spartacus in dem Brief an Cato, worinn er den an Spartacus eingeschlossen batte, nicht nur so bässich abgeschildert, sondern diesem auch selbst manche Hartigkeit ins Angesicht gesagt!

Alles biefes ftellte indeffen, wie Philo felbit er sibit 3) das gute Beznehmen amischen ibm und dem Sparatacus nicht wieder ber: sondern Letterer arbeitete ohne ihn allein fort, und schloß mit seinen Anhangern den Ect-lectischen Freymaurerbund 4) ohne des Philo Wiffen, ob dieser gleich das Project zu einem Circulare an die Logen dem Spartacus zugeschickt datte 5). Hieraus ift dann nun leicht zu ersehen, wo die ecklecusche Maureren, wels

<sup>2)</sup> Rachtrag der Originalschriften, 1. Abth. S. 121.

<sup>3)</sup> Erflar. G. 133.

<sup>4)</sup> l. c. S. 132.

<sup>5)</sup> Nachtrag der Origin. 1. Abth. S. 110, 111. 210. wortlich findet es fich, 2. Abth. S. 135 — 159.

De die friere Observans mit einmabl verbrangt bat, bere gefommen fer!

herr Beishaupt fabrt fort feine oft gebachte Unrebe au vertheibigen, jum fichern Beweis, bag bie barinn entbaltnen Grundfage auch in feinem neuen Prieftergrad bepbehalten worden. Er fagt in dem Rachtrag gu feiner Rechte fertigung 6): "Wenn diefer Grad fonderbare und etmas Fabnere Ibeen enthalt; fo muß man bebenfen, 1. bager in Diefer Sorm nicht ausgetheilt worden fep. [Auf die Form tomme wenig an, befto mehr auf die Materie; in diefer liegt bas Befahrliche!] 2. baf es in einer gebeimen Befellichaft, ju einer Beit, wo in unferer Belt weit fubnere, Ideen offentlich gedruckt, und von jedem gelefen werden, erlaubt fenn muffe, vorbereiteten, gegen den Diebrauch gesicherten Menfchen, etwas mehr ine Obr au fagen, ale in unfern Compendien enthalten ift. Iam Jabe 1782, morinn biefe Unrede aufgefest worden, mar in Deutschland meines Wiffens, in Absicht auf Graaten und Dbrigfeiten noch nichts gebrudt, bas mit biefen in ber That Fahnen Ideen zu vergleichen mare. fr. Beishaupt balt fie noch im Jahr 1787 fur richtig, und vertheibigt fie; nur wollte er fie den Leuten blos ins Dbr gefagt miffen, woburd fie nur noch gefährlicher murben. Brevlich fteben

<sup>6) 5. 76.</sup> 

Reben fie bis fest noch in feinen Compendien über bas Maturrecht. Aber fie finden fich, vornemlich feit der fransofifchen Revolution, in vielen Brofcburen und Recenfionen; und mit ein Benig Unftrich von neuer Philosophie, werben fle auch bath in die Compendien tommen und jungen " Studirenden öffentlich vorgetragen werden, wenn man die Schriftfteller, melde anfangen, bas bochfte Tribunal por-Bellen gu wollen, ibr Beien ungehindert fort treiben tafit 1. 3. Man muß bebenten, welche Leute man vor fic hat, welche Erwartungen man zu befriedigen hat. Mile Mitglieber einer geheimen Befellichaft erwarten etwas mehr, ale fle in ber Welt boren; fie erwarten mit Recht etwas Ausgezeichnetes und Großes, etwas, bas nicht Jebermann meiß. Das mabre Große und Reue ift nicht fo aleich ben ber Sand, ale man bente. (Alfo muß man ibnen quid pro quo geben, es mag wahr feyn oder nicht , wie fich Phila oben ausgebrudt batte!) Chen biefe Schwierigkeiten, Die bochgespannte Erwartung feiner Mitglieber gu befriedigen bat in ber Maureren alle diefe die marifche Ideen, Aftergeburten und Grade über Grade aus Belt gebracht. Aus biefer Urfache verfiel man auf ben Tempelherrnorben, Alchemie, Theofophie, Magie und andere Thorbeiten. ' Die Maureren ift bie Schule, aus welcher biefe Ginfalle tommen, in welcher fie aufgewarmt und ausgehecht murben : alle in der Absicht, um die Ermartungen feiner Unbanger du befriedigen. 3d wollte. biefen Weg nicht geben, ich wollte Menfchen nicht noch mebe

mehr weiberben, mals fie mirklich find. Ich nufte alle ander Ideen, welche der gefunden Dernunft und der Siellichfeit unschädlicher waren." Es ist noch die Frage 2008 Aldemie, Magie, Theosophis nicht unschälicher waren, als die religiösen und positische Gwandste des Illuminationus denn daß die Idee von Wiedereneurung des Tempelherenordens, so wie man die Sade berstand, unschällicher war, als das Weishauptische Spiem, ist ohnedem offenste. Aber welch einer Wardelbigung, went der Illuminationus bloß unschädlicher war, als sene Ideen Luminationus bloß unschädlicher war in der Ideen Luminationus bloß unschädlicher war in d

Dies licht dann auch De. Weithaupt zu bewertstellgen, indem er sich Mube giebt zu beweisen bie Ibeen welche die medrardachte Antede emblit, kepen nicht gefahrdich. Sieventhalt über nach Ihnt folgendes: r. eine Gespichteibed menschlichen Beschlechis') 2. die nrafte LiebLingsiber ven Menschen dan einem goldnen Weltalter;
3. die Anwendung, daß Chitiks durch seine Lebre die swedmäßigsten Vorschriften gegeben, um zu diesein Aukand zu gelüngen, 4. und endlich, daß sich dieser Sinn der driftlichen Lehre durch die Freymaureren ess halten babe 7):

Leber die Geschichte bes menfchlichen Geschlechts filig febermann traumen, wie es ihm beliebt: Db es gleich feine

<sup>7)</sup> Nachtrag ber Deige zi Abthe G: 7 u. f.

keine Rothwenbigfeit ich; bas Gemablie nach ben. Weisbaupts Ausbruck 8) mit fo frarken Sarben aufzudragen. Go bald man über aus ber Speculation bere missebt; und practifche Zolgerungen mit verbindet: fo ift solches nicht made gleichgutuig. Und dabin gehört die Behauptung, welche in der Anrede vorsommt, das die Wenschen daburch; daß sie in die bürgerliche Gessellschaft getretten, ihre insprüngliche Warde und Unsschulb verlohren bettenz gestalen, und Sander gewöhrten fepen, u, s. f.

Eben fo mag fich Jemand bas goldne Weltalter nach feiner eignen Phantasie vorstellen. Macht er aber Anstalten, daffelbe wieder berbenzuführen, es fep nund burch Gewalt, wie die ehemaligen Wiedertaufer, ober burch fünfliche Mittel, wie die Illuminaten: so sollte man boch wohl fragen durfen: Sind diese Anstallen, diese Mittel den Rechten andere Menschen niche nachtheilig? Wirtel den Rechten nicht eimaubel arger gemacht? u. f. wie

Man tan in einem gewiffen Sinn behaupten, bas Chriftus eine allgemeine Srevheir und Gleichbeit gelebre babe. Debnt man aber biefes fo weit aus, bas biefe Gleichbeit und Frepheit auch in ber burgerlichen Gefellichaft Statt baben mufte, als mit welcher Chimdre man

ď

<sup>8)</sup> Nachtrag ber Drigin, i. Abth. 6. 78.

in Frankreich han isemeine Boll gehlender, und unfaglides Unbeil gestiften hat in fan diese flote doch wohl
nicht unschlich gengnint werden. Man lebrte, die Mogal ser die Lunft die harften zu endbebren, die Jurften
pon der Erde verschwinden und alle Stagten und bürgerliche Berfassung gushoren zu machanis). Und dieses
spilte nicht gefährlich sepn?

3mar wiberruft fr. Weishaupt bas Lettere gemiffer maßen, indem er fagt, 1) : "Ich glaube nun nicht, mehr, bag Gurken und Mationen von der Erde dereinft vem "Schwinden merben, ich glaube nicht mehr, bag aller Unterfcbied ber Stande aufboren werbe. Aber ich glaube, baß Regenten emig fenn merben: baß bie oberfte Bemalt in die ihrer Befimmung eigene Schranten werbe gebracht und gegen Diebrauch gelichert merben: bag bie Bleich-Deit mehr eine Bleichbeit ber Rechte, als Betfonen und Stande fenn merde." Weniger tonnte Gr. Weishalunt nicht thun, als feinem nunmehrigen Lanbesberen biefes Compliment ju machen: Denn weiter ift es nichts! Es murde unboffich und ibm felbft gefabrlich gewefen fenn , Das Alte bier ju wieberholen, ba ibn ein Gurft gegen einen andern in Sout genommen batte. fiebt mobl, mas er fagen will: Et ift frenlich nicht tie

<sup>••</sup> 

<sup>9)</sup> l. c. . 93. 80.

<sup>1)</sup> Nachtrag ju Beisbaupte Rechtfertigung. G. 87.

bemarten pu bad anda bis Saften bertilden wirb i atte man muß fabelfest thuties woas inind fild !? man muß ift. nen Git unifen anweifen, ihneit biet Diabe binben bas Ale serichte fohne bied lichun Binnenifft ... Gewaltfalle Men stationen malit bei Deben, abenigfiene unforfing. Min facte breutenames ift willinebr itt ber bftare bachten Anrede mehrmals genen Schaft vertenitt Witben. Diefes geschiebt auch in bem Illuminatus major 2) und groat gerabe bay Wo gelagt murbe Das Bfaffen find Gurften und bie beutigen philifidel Derfaffungen Dem Orben im Beg Runden. "Man granbte burch gefindere Wege's burch geheime Dadbinationen, feinen Biffed an erreichen. Inbes ftebt man feicht, bag bie Wier geangerten unb ale mubr" empfoffnen Grundfabe wird feicht berauf fubren fomiten , fund wenn bie Um-Rande gunftig maren, beinabe inothwendig barauf filds ben muften: Es bedurfte nur einen fleinen Windfiok ben bie unter ber Biche gtubenben Roblen in Blammen gie feben. Bie verfanglich ift es nicht, wenn felbit noch bier bebauptet wird, es feb falfc, bas bie Bemalt ber Rutften von Gott berruhre, Die Majeftat feb vielmebt ben bem Bolt 3)? Befett auch, bag berbes in einem nemiffen Ginn mabr feb: wie feicht find nicht bergleis ben unbestimmte Meußerungen gu miebrauchen ? Und mie

<sup>2)</sup> G. Nechter Illuminat. G. 205:

<sup>3)</sup> Nachtr: ju Beishaupes Rechtfettigung. C. 49. 50:

wie febr find fie in ben neueften Beiten wurklich mis-

Wenn alfo Sr. Beishaupt die Erundfage feiner als tern Unrede und bes von Philo baranferbauten Briefterarabes noch im Sabr 1787 als unschablich rechtfertigen will: wer tan glauben, bag er biefe Grundfage fraber verleffen, und einem anbern nicht blos in ber Rorm, als woven feine Frage ift, fondern auch in ben Sachen felbft veranberten Grab verabfagt babe, wie er vera fichert? Sochftens ift, nachdem er im Jahr 1785 Chen 16. febr.) 4) aus Ingolftadt abgegangen mar, ein neuer Briefter = und Regentengrad verfertigt morben. ben biefem feinem Abgang maren fie, mie ich oben gegeigt habe, noch nicht verfaßt; anfonft er befoblen baben murbe, Diefe bem Churfurften vorzulegen. In Diefen mag man nun freilich manches fo gemilbert haben, bag es bepmierften Unblid minder anftogig erschien; obgleich; wenn man die Gache genauer bedachte, die Lieblinas. Ibeen bes Brn. Beisbaupte, Die driftliche Religion; mo nicht bem Nahmen nach , boch in ber That; abgus Schaffen, alles mit Illuminaten au befegen. burch biefe Die Dicafterien und Gurffen ju regieren, und überbaupt die nange Welt nach feiner Urt au reformiren, welches er eine wohltbatige Jaet nennt 5), boch wohl immer barunter verborgen's

<sup>4)</sup> Rundlets bochinothige Beplage. S. 19.

<sup>3)</sup> Nachtrag in Beisbaupte Rechtfettigung. G. 86.

borgen gemefen fenn mogen. Diefe bat man benn auch ben Bertrautern wohl mundlich naber erflart; mogegen man ben Uebrigen, benen man fich micht fo gang erofnen, aber boch auch die Beforberung ju biefen bepben bobern Graben nicht langer abschlagen fonnte, burd veranberte Abidriften Die Augen blenbete. Denn bag biefes eine Marime ben Sr. Beishaupt mar, fagt er felbft 6) in eis nem Brief an A. - vom 15. Marg 1781. "Ich werbe mich barunter machen, fo bald ich bie Cabiers erhalte, bas gange Spftem [er verfiebt bas altere vor bem Dunde ner Reces vom 20. Dec. 1781 und che Philo Diefem gemaß die Ausarbeitung übernommen batte], umquarbeiten. Es muß bann à la lefuite feine einzige bie Abficht auf Religion und Staat verrathende amendeutige Beile vorfome men." Burflich babe ich auch felbit ein Eremplar eines veranderten Prieftergrabes gefeben, worinn alles mas auf Religion und Staateverfaffung Begug bat, megge laffen mar.

Eben dieses gilt von dem unter herrn Beishaupts welte lichen Nahmen berausgekommnen so genannten verbeffertes Softem der Juminaten, mit allen seinen Einrichtungen und Braden, 8. Frankfurt und Leipzig [Nurnberg] in der Grattenauerischen Buchbandlung 1787, worauf er sich bereits in dem Nachtrag zu seiner Rechtsertigung bezieht, und wornach

<sup>6)</sup> Nachtrag ber Originalidr. 1. 20th. S. 8.

hach er alles beurdheilt wiffen will 7) wie er solches auch in der Worrede verlangt. In dieser meldet er: Er babe schon einige dieser Grade vor den ausgebrochnen Stürmen und vor seinem Abgang aus Ingolstadt ausgearbeitet, und einigen Gliedern des Ordens in Sapern mitgetheilt; auch habe er das in seiner Apologie des Misvergnügens enthaltne Spstem von dem Ursprung des Pebels, welches in der hier so genannten vierten Klasse 8) vorsommt, seinen Zuhörern öffentlich vorgetragen. So ein Wert, als das gegenwärtige lasse sich in einer so kurzen Zeit nicht ausarbeiten; musse also vorher schon vorhanden geswesen seyn.

Affein die Sturme nahmen ichon um die Mitte bes Jahrs 1784 ihren Anfang. Denn obgleich au Ende bes Jahrs 1783 ichon einige Mitglieder aus dem Orden ausgetretten waren, so erschien doch erft in der Mitte des Jahrs 1784 den 22. Junius das erfte Chursurstiche Mandat gegen die gebeime, von dem Landesherrn nicht bestättigte Gefellschaften; wober aber noch keine namentlich genennt wurde. Die bepden folgenden Mandaten, in denen Crepmaurer und Illuminaten mit Nahmen genennt wurden, sind vom 2. Mars und 16. August 1785 nache dem

<sup>7) 6. 9.</sup> 

<sup>8)</sup> Berbeffertes Spftem. G. 206.

bem Dr. Welshaupt bereits von Ingolftabt weg war, nis welches er ben is. Febr. 1785 felbst verlassen hatte. Bon bem Ausbruch der Stürme bis aum Druck des verbesserten Spstems find wenigstens zwep Jahre verstoffen. Und biese Beit war für einen Mann, der so fertig schreiben konnta, wie Sr. Weishaupt, der den Kopf besändig mit diesen Ideen angestillt hatte, und in seinem Spstem lebte und webte, wohl hinlänglich, ein Wertchen von einem Alphabeth, selbst neben andern Schriften, die er inzwischen beransgab, und den welchem schon so viel vorgearbeitet war, ohne große Malbe hervorzubvingen.

Es war Grundsan des Illuminatismus, daß der 3weck die Mittel beilige; oder, wie es auch glimpflichet ausges bruckt wurde: daß man die nemlichen Mittel zum Sotent gebrauchen muffe, welche die Bofen zur Erreichung vistet Absichten gebrauchten. Diefes macht die Versicherungen des Hrn. Welshaupts schon fornenweg verdachtig. Von der Gite und Vortresichkeit seines Ordens war er übertweit: was konnte ihn hindern ein: falsches Vorgeben zu Hugt: was konnte ihn hindern ein: falsches Vorgeben zu Hugt: was konnte ihn den Orden als gut und unschährlich vorzustellen; binrennach ein gelinderes System zu erdem ken, und der Weit vorzuspiegeln, as habe schon sange int Orden Statt gehabt? Er singt selbst: einige dieser neuen Grade dabe er einigen Mitgliedern in Bapern bereits vorden ausgebrochnen Stürmen mitgetheilt. Also waren diesenigen, welche hier geliefert werden, wohl noch hicht

alle

alle verfertigt; einige berfelben find alfo erft nachher ete hacht worden. Auch nennt er bie Glieber in Bapern . welche bie neuen Grade erbalten baben follen, nicht, und balt foldes fo gar fur unnothig. Satte er gefagt, ce Durfte ihnen Gefahr bringen, fo batte es fic noch boren Saffen. Gelift ber Umftand baß er verfchiebenes iffente Mich gelebet babe, führt gans naturlich auf ben Bebanken, baf gerade diefes micht eigentlich ein Begenftand ber gebeis men Lebren in ber-Befellichaft gewefen, fonbern erft bintenmach binein getragen worden fep. Denn es fallt boch faft ind Laderlichen bas Remliche , mad, ein Lebrer in öffentlis den Bonfeftengen wertragt, auch in einer gebeimen Befelle ifchafte mo man nachifeiner eignen Behauptung mehr atemartet 9) vorzubringen, als ein Gebeimnis zu behandelne sund ben Leuten badifes Obr ju fagen, mas man langfe felbst auf ben Dichern gepredigt hat ling en ihn an ann

Was aber völlig, entscheibet, ift das Zeugniß des Philo, nebst der eignen anderwärtigen Neußerung des Orn-Weisbaupts selbst, Nachdem Philo, die Stuffe nabmsdaft gemacht batte, welche in dem sogenannten achten Juminaren gans richtig enthalten sehen, so sent er bipsau-ib. "Ich muß ben dieser Gelegenbeit auch augleich ersännern, daß das von dem Herrn Weishaupt herausgeseschner.

<sup>9)</sup> Nachtrag ju Beishaupts Rechtfestigung. C. 76

<sup>1)</sup> Erflar. G. 96.

bene verbefferte System der Jauminaten Aufsche enthalte bie mir ganglich fremd und so tange ich Mitglied biefer Gesellschaft mar (bas ift bis den 1. Julius 1784) 25 beh uns nicht eingeführt gewesen sind."

Er felbft, Sr. Beisbaupt, macht in bem Schreiben . un die Areopagiten vom 2. Febr. 1785 3) die Grade nahm. Daft, welche bem Churfurften vorgelegt merben follten. Diefe maren, I. Die Borbereitung, 2. ber Minervalgrat, 3. der Illuminatus minor, mo bas Bort bummfter Month in bummfter Denfch verandert, 4. ber illuminatus major, mo die Stelle: Pfaffen und Sarften fieben uns im Wege, ausgelaffen, c. der Illuminatus dirigens von welchem blos die Cerimonien und feine Anrede, 6. ber Briefter. Brad, aber von biefem nur bie Inftructio in Scientifieis jedoch mit Weglaffung ber besiehenden Stellen, und fonft überhaupt weiter nichts vorgezeigt merben follte. Wofter follten alle biefe Grade vorgelegt werden, wenn fie bamals icon abgefchaft, ober ganglich umgegebeitet maren? Bat bas verbefferte Spitem fcon vorhanden: fo mare man ja viel leichter und ficherer aus bem Bebrang gefommen , wenn man biefes vorzulegen befoloffen batte. Benigftene batte man biefes in Abficht auf ben Theil beffelben bet eima fertig gemefen mare, thun follen: aumabl

<sup>2)</sup> Erffdr. G. 136.

<sup>3)</sup> Rachtrag ber Drigin, G. 20%

mabl ba man bierburch die zu machenden Abanberungen in bem Aluminatus minor und major, welches, wenn es entdeckt worden ware, der Sache außerordentlich gefcabet baben murbe, fic batte erfparen tonnen. in bem gangen Brief findet fich, fo wenig als anderfte wo vor bem Jahr 1787 bie geringfte Cpur von biefem berbefferten Onftem. Im Jahr 1786 erschien so wohl Das Schreiben an Brn. Utfchneiber, als auch bie Be Schichte der Verfolgungen der Illuminaten. Bon beb. ben ift mabrideinlich Br. Weisbaupt felbft Berfaffer; wenigftens find fie mit feinem Bormiffen bereusgefommen; auch bezieht er fich unf lettere als auf eine glaub. 'wurdige Schrift in bem Nachtrag ju feiner Rechtfertis auna 4). Aber auch in diesen Buchern ift noch feine Spur von bem verbefferten Spftem zu finden. Und mos für war es nothig, bem Illuminatus minor, fo wie et Tebemale mar, in jenen benben Schriften wortlich wieber abbruden gu laffen, wenn berfelbe in ber 3mifchenzeit abgeschaft, ober so ganglich abgeandere morben, als er in dem verbefferten Spftem erfcheint, mo nur einige menige Stellen aus bemfelben bepbehalten worben, auch felbft bie Benennung Illuminatus minor, eben fo menig, ale bie fonft ubliche Benennung ber übrigen Grabe, nicht einmahl gebraucht? Gelbft in ber ebenfalls 1786 erfchienenen Apologie der Jaumingten, ju melder fic Dr. Weishaupt felbit als Berfaffer bekennt g), findet fich nichts von biefem verhefferten Spftem, oh mangleich burch bie vorläufige Berufung, auf baffelbe so manchen Bormurfen hatte entgeben konnen. Was fan man aus bers schließen, als baß biefes Spftem damale, noch Bas wicht, felbit nicht einmal in Petto zeriftirte?

Unbeffen enthalt, Diefes Spftem boch im, Grunde noch immer bie alten Maximen und Projecte, fo une fouldig foides bemienigen, der mit ben vorhergebenden Schriften ber Illuminaten nicht bekannt ift, auch fdeiven mochte. Denn die Gachen find bie nemlichen; Die Quebrude find nur gemilbert, und mas gleid auf ben erften Unblid antofig fceinen mußte, ift meggelaffen, oder verbedt worden. Noch immer merben bie bisberi. gen Regierungen fur undulanglich ausgegeben 6) und behauptet, daß geheime Gefellicaften ibnen, auch obne ihr Wiffen und miber ihren Willen au Gulfe fommen muften 7). Roch immer wird über bie Macht ber Bo. fen geflagt, und eine Befellicaft gemunicht, melde Diefen Die Macht nehmen, und folde den Tugendhaften beplegen follte , damit biefe ben Bofen farchterlich murben 8). - Doch immer foll bas gange menfchliche Befoledt

<sup>5)</sup> Rachtrag ber Drigin. G. 211. vergl. mit G. 186.

<sup>6)</sup> Berbeffertes Spftem. G. 30. u. f.

<sup>7)</sup> l. c. G. 35. u. f.

<sup>8)</sup> l. c. E. 42, U. f.

foledt burd eine folde Befellichaft gebeffert und verebelt merben 9). 3mar foll biefes alles nur burch Aufflarung und Cittlichkeit gefcheben', wie auch bereits in ben porbergebenden Schriften erinnert worden ift. Denn ein großer Theil ber fo betittelten Ibeen uber bas Wefen und Einrichtung einer gebeimen Gefellichaft, die fic gleich fornen in bem verbefferten Gyftem 1) befinden, find, in bem, in ber Geschichte der Verfolgungen abgebrudten Illuminatus minor 2), vornemlich aber in ber Dafelbft befindlichen abgeanderten Unrede an ben Cootsiften Ritter ober Illuminatus dirigens 3), einiges in ber Apologie ber Illuminaten 4) auch icon enthalten, Allein man meiß auch, baß ce eine falfche Aufflarung giebt. welche alle positive Religion und alle monardifche Regierungen verbrangen will; fo wie man fich auf Gittliche feit und Moral ebenfalls jum Schein berufen und bende nur als Mittel au anbern Ablichten, 3. G. aur Befries bigung feiner Berrichfucht gebrauchen fan, ale morauf ber vorgebliche Rosmopolitismus zulest hinaus lauft Sben, fo weiß man, wer die Bofen in der Sprache der Suumingten find. Es find alle, die nicht zu ihnen geboren .

<sup>9) 1.</sup> c. G. 46,

<sup>1)</sup> l. c. S. 9-82.

<sup>2)</sup> Befdichte ber Berfolg. G. 154-221.

<sup>3) 1.</sup> c. S. 222 - 250.

<sup>4)</sup> Apologie ber Illumingten. G. 89. f. G. 124. u. f.

boren, ober fich menigftens nicht von ihnen regieren lafe fen wollen.

Auch in Anfebung ber pofitiven Religion bat Dr. Beiebaupt in bem verbefferten Goftem noch bie alte Dennung, ob er fich gleich weit bebutfamer, nie ebebem, Pofitive Religion ift ibm am Ende nichts als Bernunftreligion s). "Der Orden, fagt er, muß, wenn er Menichen beffetn will, Gofteme baben', Die fur bie be-Grittene Lebre [von der Unfterblichfeit ber Geele] einen befriedigenden Auffdluß geben, und feben Bweifler an Offenbarung gurecht führen. Ber allen übrigen tritt bie Religion in das Mittel; fie ftellt allen bie Chige ber Dernunfe vor, erfvart ibnen die Beweife berfelben burd Autoritat, und verfundigt folde als Ausfpruche ber Gottheit, um fich baben ju beruhigen, und fie ben Seinden feiner Rube ale folde entgegen au ftellen; und infofern ift pofitive Religion eine mabre Wohlthat, ein mabres Bedurfe nif bes Menichen. - Go wie alfo gleich urfpringlic Die Ablicht mar, Die positive Religion berabzuseben, fo blieb diefelbe auch in bem verbefferten Guffent." Con im Jahr 1778 ben 10. Mars fprach Br. Beisbaupt 6) von einer eignen Morat, Erziehung, Statistif und Religion, welche burch ibn und in bem Orben entfteben foll-

<sup>5)</sup> Berbeffertes Spftem. G. 125.

<sup>6)</sup> Originalfdriften. G. 217.

10. Nur wollte er fluffenweise du Wert gegangen, und 1. E. den Marins damale [den 17. Mdra 1778] noch mit Religionsabsichten verfcont miffen, weil fein Magen wod nicht ganglich eingerichtet fen, biefe ftarte Speife an verbauen 7). Eben fo mar Philo gefinnt, wie die oben In bem verbefferten Gis angeführten Stellen beweifen. tem ließ man amar bie Eradblung weg, in der man Chrifta. unter mehrern auch die Absicht, die bloge naturliche Religion einzuführen, falfdlich bepgemeffen batte; weil man aus ber Erfahrung mohl bemerft haben mochte, wie anfto-Big biefes Dandem vorgefommen mar. Man war alfo etwas porsichtiget, fagte aber doch beutlich genug, bag bie positive Religion nur infofern schabbar fen, als sie die Lebren ber Bernunft vortrage. Dierans war bann ber Soluf leicht au machen, bag alles übrige feinen Werth babe, nicht von Gott berrubre, fondern menfolichen, allenfalls mobigemeinten Abfichten ober mohl gar bem Betrug feinen Urfprung au verbanfen babe. ş

Die großen Myfterien, welche nach bem Philo zwey Abetheilungen, ben Magus und ben Rex haben follten 8), wat Whilo nicht felbst ausgearbeitet, ob er gleich auch en ber Ausarbeitung batte Antheil nehmen wollen 9). Sie maren

<sup>7)</sup> Driginglidriften. G. 223.

<sup>8)</sup> Nachtrag bet Origin, I, Abth. G. 108.

<sup>9)</sup> l. c. G. 102.

maren ben feinem Abtritt, von bem Orben noch niche gemacht 1) ober, wenn fie gemacht waren, fo batte man fie ibm, wegen ber ingwifden entftandnen Dide belligkeiten , nicht communicitt. Doch mufte er gar wohl, mas ihr Haupeinhalt fenn follte. " Man follte in den bobern Moftenien, fagt er felbit 2) a. diefe piam draudem entbeden, nemlich bas Borgeben bag Chrifins blos die naturliche Religion gelebrt, und eine allgemeine Krenbeit und Bleichbeit babe einführen wollen, und das biefer geheime Ginn feiner Lehre burch bie Difcipling arcani und bernach burch bie Freymaureren fortgepflangt worden mare, ale woven unmittelban porber gefagt morben mare 3), das man biefes vorgeben mollte. Man follte ferner, bane allen Schriften ben Urfprung aller religio fen Lugen und beren Bufammenbang entwickeln [und alfo alle pofitive, vielleicht gar alle naturliche Religion rale falfd verftellen!] c. die Geschichte bes Orbens graablen."

hereits vorläufig, und ehe noch die untern Grade im Rebimen waren, an den größern Mpflerien gearbeitet. Schok unterm 9, Junius 1782 gebenkt er in einem Brief an Gaw eines.

<sup>1)</sup> Erflar. G. 119.

<sup>2)</sup> Nadur: ber Brigin. I. Abth. G. 126.

a) 1. c. S. 105.

thite Grades vom parriarchalifchen Leben, ber ben Cell fus und Marius mit bundert Schlogern vermabrt fen 4): Mielleicht ift einiges bavon in ble Unrede bes Brieftere grades übertragen worden. Als Sr. Beishaupt biefe Unres De eben ausgearbeitet batte, und fiche in einem Brief an Cata phne Datum jum Berdienft angerechnet hatte, daß er eine neue Religion, Staateverfaffung und Erflarung ber fo bund teln Sieroglichen in einem Brad fo paffend aufammen. nebrangt batte, fente er unmittelbar bingu 5): "Dan follte glanben, et mare bas größte: und boch babe ich noch breg großere, ungleich michtigere Grabe fur bie bobern Denterien foon fertig ba, liegen." [Was folk bier bas Großere fenn? Im Prieftergrad murbe bas Chriftenthum abgeschaft, und bie naturliche Religion an Die Stelle Deffelben gefett: mas bleibt großeres Abrigy als bag in ben fobern Dofterien auch bie narur-Liche Refigion abgefchaft, und nach Philo's Ausbruck fur eine fuge erflart murbe?] Doch wollte Bri Beishaupt mit biefen wichtigen Graben fenn, fie fur fich behalten, und fie blos allein Bene meritis ertheilen, es mochten folche Areopagiten fenn In einem andern Brief ebenfalls an bber nicht 6). Cato vom 22. Rebr. obne Jaff, mabriceinlich aber non 1782 und alfo noch fruber, als der vorbin angezonnie Brief

<sup>4)</sup> Rachtrag ber Drigin. 1. Abth. G. 41.

<sup>· \$) 1.</sup> c. 3. 69.

<sup>6) 1.</sup> e. G. 69.

Brief bom 9. Junius 1782 gefdrieben ift thein bon 1783 fan er nicht mobl fenn, wie ber gleich bernach anauführenbe Brief vom 3. gebr. 1783 mabricheinlich madt] fagt Br. Beisbaupt 7): "Wenn fie bier ben mir maren, fo murbe ich Ihnen meinen Grad ohne Muftand ertheilen. - Aber aus Banben gebe ich biefen Grab nicht, er ift gar ju wichtig: er ift ber Schuffel aur alten fo mobl als neuen Gefdicte, sur Religion und zu jeber Staateverfaffung in ber Belt." Auch pon biefem burfte mobl einiges in ben Prieftergrad eingefchaltet worden fepn. Unterm 3. Febr. 1783 forich Br. Beishaupt abermals an Cato, und nachbem er fic über bes While Brieftergrad, vornemlich aber über beffen Schottifden Rittergrad, und bann über ben auch von ibm verfertigten Regentengrab aufgebalten batte, fest er unmittelbar bingu 8). Ueber biefen binaus babe ich noch vier Grade fcon componirt, wo gegen ben fcblechteften ber Drieftergrad Binderfpiel fenn foll; bod theile ich fie niemand mit, bis ich febe, wie Die Sache gebt, und mer es verdient : laffe mir auch nichts barinn corrigiren."

Obgleich bier balb von einem, balb von breven bald von vier Graden die Rede ift: so bat Dr. Weisbaupt

<sup>7)</sup> Rachtrag ber Originalfdr. 1. 26th. S. 71. 72.

<sup>8)</sup> l. c. S. 95.

baupt boch, nachdem er mit fich felbit einig geworden, dles in zwey Grade gebracht, wie es auch Philo vorbatte. Denn unterm 18. December 1784 gebenkt er in einem Brief an M. nur zween feiner Grade von den bochften Mpfterien 9). Diese Mpfterien waren also wennigkens damals fertig.

Rach biefen benden Graden wird indes Riemand recipirt: auch werben fie nicht schriftlich, sondern blos ben Auserwählten sum Lefen communicitt; daber fie bann auch bier nicht gedruckt mitgetheilt werden konnen.

Der erfte, welcher Magus auch Philosophus heißt, enthalt Spinozistische Grundfate, nach welchen Alles materiell, Gott und die Welt einerlen, alle Religion unstatthaft und eine Brfindung berrsüchtiger Menschen ift. (Dieses konnte man aus ben vorhin angeführten Neußerungen des Philo und des Spartacus schon im voraus einigermaßen vermuthen).

Der zwerte, Rex genannt, fehrt, daß ein jedet Bauer, Burger und Sausvater ein Souverain fep, wie es in dem patriarchalischen Leben, auf meldes die Leute wieder durudgebracht werden muften, gewesen sep; und daß folglich aus Obrigkeir wegfallen muffe.

Diese bepben Grabe habe auch ich, ber ich in bem Orben alles durchgegangen bin, felbft geffen. Inbeffen fonnte

9) 1. c. G. 229. . .

fonnte mir boch vielleicht entgegen gesett werden, baß Gr. Weishaupt in dem vorhin angezognen Brief vom 18: Dec. 1784 sagt i): "Wenns dur Inquisition kommen sollite, so rathe ich, soll sich keiner von den Hauptern ad Specialia einsaffen, sondern sich gerade hin declariren, sie werden sich durch keinen Zwang in der Weit zwingen lasten, jemand underm die nothige Erbsnung zu machen, als dem Churfürsten selbst. Diesem soll man sodann meine zween Grade von den höchsten Mysterien zu lesen geben. Ich wenigstens werde es so machen, wenn die Frage an mich kommt. Sie sollen seben, was die Sache auf einmal eine uns gunstige unerwartete Wendung nehmen wird. Sie haben selbst gelesen, was D. — von dem ersten Grade geurtheilt: und ich bin versichert, der Chursurk urtheilt ein Gleiches."

Unmöglich fan Gr Beishaupt bie bepben Grade det großen Mpfterien, welche ich in Sanden gehabt und geles fen babe, bein Churfurften baben vorlegen wollen. Es muß also ein andres, à la lesuite, wie es oben hieß, eingerichtetes Eremplat vorbanden gewesen fenn, bas nur sum Schein und in der Absicht verfertigt worden iff, theils hm gutmutbige Leute, welchen man die großen Mpfterien einzusehen aus andern Grunden nicht wohl abschlagen konnte, su hintergeben, so wie man zu diesem Endawes auch

<sup>1)</sup> Rader. ber Drigin. z. Abth. Gr 223.

and einen gedoppaleentrieftergrad verfagt batter theils um, hep einer Inquifition, bie man nach bem ben 22. Jun. 1784 ergangnen Eburfürftlichen Mandas vorqueseben konnte, fich befto leichter berquesumideln. Indeg muß Dr. Beishaups boch auch biefen veräuherten und unachten Graden nicht wollig getraut poder befügdert baben, Die achten Grade mochten bach mobl gud enthefft merben, und diele Doppelaungigfeie ibm und feingn Ana bongen nur um befto theuerer ju feben Commen. Denn in einem folgenden Brief an bie Areopasiten wans, 2. Gebr. 1785 bat er feine Mennung geandert 2). macht alle Grade nabmhaft, weiche bem Chutfurften. und bestimmt, wie viel von einem jeden bemfelben vorgelegt werben folle; gebenft aber baben mit feinem Bort jener ameen Grabe ber bochften Dinfterien, fo wenig ale er bes auch unftreitig vorhandnen Regentengrades gebener; woraus alfo von felbft folge, bag ob er gleich 14 Tage vorber Willens gemefen, bie ameen Grade porgulegen, er fie nun, und nach reiferer Ueberlegung, nicht vorgelegt baben wollte.

Raum ist es zum Schlus noch notbig zwerinnern, ba es aus dem vorbergebenden flar ift, das sowohl Spartacus, als While die auf Churfurstlichen Befehl berausgegebenen Originalschriften und deren Machtrag, aus

<sup>2)</sup> Rachtrag der Originalfdr. 1. 26th. C. 204.

aus welchen bepbe so oft selbft Beiteise bernehutens für acht anerkannt haben. Was in benen im Nachtrag enthaltenen Beiefen bes Philo und in besten Andlichen Erklarung von Hr. Weishaupt eradblt wird, ift ebens falls als glaubwürdig anzusehen. Denn dieser beruff sich, wie oben gemeldet worden, felbst auf die Briefe des Philo, und was die Endliche Erklarung betrift, so hat Dr. Weishaupt derfelben, ob sie gleich schon rette erschienen ift, bieber auch noch nicht bas Geringste entogegen gesteht.

Das Philo, ober ber Frepherr von Anigge feit feinem Abgang von bem Orden, wie er versichert 3) nicht ben mindeften Antheil weiter an demselben genommen babe, kan man ibm glauben. Dennoch hat er nicht unterlaffen, die in dem Orden üblichen so wohl religiösen gla politischen Grundsätze theils au beschönigen, theils weiter auszubreiten. Solches beweisen nicht nur die Endliche Erklärung selbst, sondern auch einige seiner neuesten Schriften, namentlich seine so betittelte: Papiere des herrn Ltatoraths von Schaafskopf, und sein politisches, ihm von Riemanden abgefordertes, Glaubensbekenntnis.

Auch Sr. Weishaupt verfichert, fo febr er es bebauert, bag er in dem Lauf feiner Arbeiten unterbroden

<sup>2)</sup> Erfler. S. 129.

den worben ; ber Gebante an eine weitere Rortfebang bes Orbens fen ben ibm adnalich erloften a); in er balt bie Ausführung feines Dians, weil er! nunmebr entbedt fen, fur unthunfich .). Geit feinem Rachtras bon 1787 bat'er auch aber ben Orben nichts weiter mebr im Drud berausgegeben. Db er aber, freplid nicht mehr in ber alten gorm, nachber nicht noch ine Beheim fort vverirt babe, ober ben ber fogenaniten? bauptfachlich von D. Babrbe projectirten Deutschen Union, hinter bem Borbang geftanben fen, laffe ich babin geftellt fenn. Bar er ben biefer Union auch nicht geschäftig, fo maren es bod andre Illuminaten, wie aus Bahrdes eigner Ergablung von ber Union erhellt, Die in dem von ibm fo betittelten Werfchen: Befchichte und Tagebuch meines Gefängniffes, 8. Berlin 1790, befindlich ift.

So viel bleibt gewiß, daß nicht nur die Grundfage ber Illuminaten in Absicht auf die Religion und ben Staat, in ungabligen Schriften und Recensionen ferner ausgebreitet worden, und bep einer jeden Gelegenheit, freplich ohne die Quelle zu nennen, die auch Mancher vielleicht selbst nicht einmal wufte, noch gegenwartig ausgebreitet und in die ganze beutsche Lesewelt und zu-

Digitized by Google

<sup>4)</sup> Berbeffert. Spftem. Ginleit. G. 6.

<sup>5)</sup> Nachtrag ju Weishaupte Rechtfertigung. G. 59.

## 84 Gefdichte ber Mluminaten Brabe.

kest bis unter die gemeinen Bürger und Bauem ausgenftelt werden; fondern auch daß einzelne Iluminaten's für sich allein, oder auch auf Befehl idrer, andern Leun; seu nicht bekannten "Oberns sich in andre geheime Gez. kulchaften einmilden und gegen die Aeligion und die wonardischen, Aesistungen noch inwere fortarbeiten aword in der Borrebe ein ausalendes Erempel augez führt worden.